

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



# Militär-wissensch. Verein. Wien.







| • |   |        |   |  |
|---|---|--------|---|--|
|   |   |        |   |  |
|   |   |        |   |  |
|   |   |        | - |  |
|   |   |        |   |  |
|   | • | •<br>• |   |  |
|   |   |        |   |  |
|   |   |        |   |  |

## Destreichische militärische

# 3 eit f drift.

Erfter Band.

Erftes bis brittes Beft.

23 ien, 1838.

Gedruckt bei Unton Strauf's fel. Witme.

# Destreichische militärische

# 3 eit schrift

In omni autem praelio non tam multitudo et virtus indocta, quam ara et exercitium solent praestare victorism.

Flavius Vegetius.

Redafteur: Joh. Bapt. Scheis.

Wien, 1838.

Gedruckt bei & Strauf's fel. Witme.

# STANFORD UNIVERSITY LIGRARIES STACKS DEC 3 1971

### Verzeichniß

#### ber

### Titl. Herren Pranumeranten ber f. f. Armee.

Seine Raiferliche Sobeit ber Erzbergog Rart, Gouverneur und Beneralfapitan bes Ronigreiches Bohmen; Feldmaricall.

Seine Raiferliche Sobeit ber Ergbergog Joseph, Palatin und General-Rapitan bes Ronigreiches Ungern; Beldmarfchall.

Seine Raiferliche Sobeit ber Ergbergog Johann, Feldmarichall, Senerals Direftor bes Genies und Gortifitagions: Wefens, ber Ingenieur, und ber Reuftäbter Militars Afabemie.

Seine Raiferliche Sobeit der Ergbergog Ludwig , Feldzeugmeifter, und Beneral - Artillerie . Direttor.

Seine Raiferliche Sobeit ber Ergbergog Stephan, Oberft und Inhaber bes Infanterie:Regiments Rr. 58.

Seine Roniglide hobeit ber Erzberzog Ferdinand D'Efte, Senerals Bouverneur im Ronigreiche Galigien; Feldmarical.

Seine Ronigliche Sobeit ber Erzbergog Marimilian D'Efte, Sochs und Grofimeifter bes beutschen Ordens; Feldzeugmeifter.

Seine Ronigliche Sobeit ber Ergbergog Frang D'Efte, Erbpring von Modena, Oberft und Inhaber bes Infanterie-Regiments Rr. 32.

Abendroth, Rittmeifter vom Befchall, und Remontirunge-Departement.

Allemann, Major von E. S. Albrecht Inf. Reg. Rr. 44; Genes ral-Rommando-Abjutant ju Brunn.

Artillerie.Regimenter:

Mr. 1. Gin Eremplar.

Mr. 3. Sechs Gremplare.

Rr. 4. 3mel Eremptare, barunter eines für ut. Dollefcati -

Artillerie. Feldjeugamt, brei Eremplare, für Spim. Olivenberg; / - Obl. Schribed; - Ul. Rieffel.

Artillerie, Garnisons, fieben Eremplare, für Oberft. Baaber? — Oberftlieutenants Gunther, Rochlit; — Sptl. Belenka, Jung- wirth; — Oberzeugw. Schima; — Ul. Probft.

Bacquebem , Marquis , Major.

Bellegarde, Graf. Bribmariaall. ...

Bentheim , Barft au , Belbmarical . Lieutenant.

Berger, Baron, Fefdmarfchau . Lieutenant.

Bianchi, Freiherr, Duca bi Cafa Langa, Felbmarfchall-Lieutenant.

Blagoevich, Baron, Generalmaior.

Bombardierforps, ein Gremplar.

Bonneburg, Baron, Generalmajor.

Brabbee, Dbl. in der Stoderauer Monturs-Rommiffion.

### Chevaulegers : Regimenter:

Dr. 1. Raifer Ferdinand, zwei Gremplare.

Rr. 2. Pring hobenzollern: Bechingen, einundzwanzig Eremplare, für Oberft Fürft Thuen und Taris; — Major Graf Sommern; — Rittem. hibl, Epsarz, hoffer, Graf Gallenberg, Bar. Baillou, Graf Montmorency, Graf Better; — Obls. Gömörn, Bar. Dobrzensti, Graf Bestetet, Guschenberger, Bar. Balelly; — Uls. Buchlinger, Gottes; mann, Funk, Priviper, Graf Caboga, Szartory, Lingg.

Dr. 3. Baron Wernhard, acht Gremplare.

Rr. 4. Fürft Windifch-Gras, neun Gremplare.

Rr. 5. Schneller, zwei Eremplar, für Oberft Fürft Lobtowit;
- Die Regiments Bibliothet.

Rr. 6. Figgerald, neunzehn Eremplare, für Oberft Graf Wallmoden; — Rittm. Graf Juche, Dreihann, Graf Rofens berg, Raszoni; — Obie. Korzeniopsky; Hue, Schmidt, Müller; — Uls. Uruft Harrach, Bogdanovits, Baron Sturms feder, Müller, Uruftrong, Huden, Oswald, Grach, Sponner, Zietfiewig.

Mr. 7. Graf Roftin, swolf Gremplare.

Call : Rulmbach , Baron , Dberft.

Campana , Generalmajor.

Civalart, Graf, General ber Ravallerie; Rapitan ber f. f. Eras Santen-Leibgarde.

Clam Martinit, Graf, &ME., und General Abjutant Seiner Mujeftat Des Raifers.

Crenneville, Graf, General ber Ravallerie; Rapitanelieutenant ber erften Urcicren-Leibgarbe.

Cfollich, Generalmajor.

Degenfelbechomburg, Graf, Generalmajor.

D'Oberlin , Dberft.

Domnig, Sauptmann, angeftellt im t. f. Rriegsardiv.

Dragoner. Regimenter.

۲.

\_ Ne. 1. Ergbergog Johann, zwei Eremplare.

Rr. 2. Ronig von Baiern, fünf Eremplate, für Oberft Pfeil;
— Rittm. Beigel; - Ul. Baron Lerener, Grifchenichlager,
Graf Pappenheim.

Rr. 3. Baron Minutillo, jehn Gremplare.

Rr. 4. Großberge von Costana, molf Eremplate. : : ....

Rr. 5. Bring Gugen von Savonen, vier Gremplare.

Dr. 6. Graf Biquelmont, acht Eremplare, worunter eines für Dberfilieutenant Graf Bellegarde.

Drafenovich, Generalmajor.

Drofte , Jofeph Baron, Generalmajor. . . . .

Drofte , Eduard Baron, Oberft. von Raifer Infanterle; Aje bei ben durchlauchtigften Ergherzogen, Gobnen Gr. Raiferlie den Sobeit Des Ergbergogs Palatinus.

Ebelsbacher, Generalmajor.

Eager, Major, angestellt im f. f. Rriegsarchiv.

Els, Graf, Oberft bet Ignas Sarbegg Ruraffier, und Abiufant bei Geiner Rniferlichen Sobeit bem Erghetjoge Rart.

Baffenberger, Sofrath beim f. f. Boffriegerathe.

Seuerwertsforps, ein Eremplar. .....

Siquelmont, Graf, Feldmaricall . Lieutenant.

Bleifder, Baron , Beldmaricalle Lientenant .....

Alette, Beneralmaior.

Rrang, Generalmaior.

Srang, Saustmann.

Brifchberg, Rittmeifter, angestellt im t. t. Rriegsarchiv. Burftenberg , Landgraf', Dberft.

Sarbe, f. f. abelige erfe Urcieren-Leib:, funf Eremplare, für die Rittm. Brofd, Biefer ;- Dbis. Legrig, Offuer, und Oberlieutes nant . Rechnungsführer Bregel.

· in a second comme

Sarnifons . Bataillons:

Rr. 2. Gin Gremplar, für Sauptmann Probatfa.

Rr. 3. Gin Gremplar.

Rr. 4. Gin Gremplar.

Dr. 6. Gin Gremplar.

Generasquartiermeifterfab, achtunbbreifig Exemplare, far bie Dberften Martini, Sallaba; - Oberftieutenante Beisberg, Stanoevich; - Majore Uffenberg, Auflich, Boblgemuth, Sar, Ruhn, Frant, Pott, Theimer, Birago; - hptl. Singer, Stoichics, Mayern, Graf Wratislaw, Nagy, Baron Smola, foffmann, Baron Sanbel, Schweiger, Benebet, Ban ber Mull, Berbn, Burdina, Bet, Rösigen; - Dbis. Jungbauer, Fligelli, Jafobs, Schmerling, Bils, Bach, Ruppenau, Gorsty, Sabn. Schmidt.

Bugetheilte im Generalquartiermeifterfiabe, neun Eremplate, für hauptmann Baron Rreff; - Oble. Baron Buirette und Schier vom 4. Jägerbat., Rofibacher vom Jäger Regimente Raifer, Bestamp vom Pionier,Rorps, Balas von Langenau Inf. Reg., Baron Schmidtburg von Sobenfobe Inf. Reg.; — Uls. Glanp von Pring Emil von Beffen Inf. Reg., Wallen von Ergbergog Karl Juf. Reg.

Seramb, Baron, Feldmaricalleleutenant, ad latus bes Rome manbirenben in ber Wargebiner Rariftabter: Grenge.

Greng: Infanterie Regimenter.

Rr. 1. Liccaner, vier Eremplare, für Sptm. Rermpotich; - Dbt. Poppovich; - Ult. Turfan; - Die Regiments:Bibliothef.

Rr. 2. Ottochauer, neun Eremplare, für Oberft Collich; — Obft. Burafforich; — Major Saistovich; — Hrt. Egrevar, Franich; — Obft. Raffarevich; — Ul. Aneferich; — Fabnstich Startich; — bie Regiments Bibliothet.

Rr. 3. Oguliner, drei Eremplare, für Oberft Erebersberg; — Obfil. Suplikat; — Major Schmitt.

Rr. 4. Galuiner, fünf Eremplare.

Mr. 5. Warasdiner Kreuger, drei Eremplare, für fiptm. Baron Jellachich; — Die St. Jvaner Rompagnie; — und die Regio mente Bibliothek.

Mr. 6. Warasbiner St. Georger, zwei Eremplare, worunter eines für Oberft Medin.

Mr. 7. Brooder, brei Gremplare.

Rr. 8. Gradistaner, swei Cremplare, worunter eines für Sptm. Urm.

Dr. g. Peterwardeiner, ein Gremplar.

Mr. 10. Erftes Banal, swolf Eremplare, fur Oberft Bento; — Spell. Rasglid. Macque, Graf Deastovich, Anguftinovich, Paitich, Chernto, Rovnich, Martich, Sunftenau, Schmidt, Borotba.

Rr. 11. 3weites Banal, ein Eremplar, für die Regimente, Bibliothet.

Rr. 12. Deutschanater, fünfgebn Eremplare, für die Sptl. Degenschild, Oftoich, Poppodich, Addolforich, Serrian, Novatovich, Scharich; — Obis. Daroczy, Dobrich, Radofferich, Jofovich, Petrovich, Gutschenreiter; — Ul. Zer; — die Res gemente Bibliothet.

Mr. 13. Balachifch: Illprifc, fechs Eremplare.

Dr. 14. Erftes Shetler, ein Eremplar, für Major Bajda.

Dr. 15. Ameites Szefler, neun Gremplare.

Mr. 16. Erftes Walachen, acht Eremplare, für Oberft Conta;
— Obsil. Reindl; — Majors Aron, Baron Rauber; — Spil.
Czerbes, Graf Rornis, Tritschler; — Ul. Caballini.

Rr. 17. Bweites Walachen, fechs Gremplare, für die fittl. Welsliftan, Martefich, Riffel, Bortochel; — Obis. Juieffy, Uftel.

Brunenberg, Oberft.

Bouner, Baron, Feldmarfcau-Lieutenant.

Grengdier-Bataillon Gerold.

Grengbier.Bataillon Rofenbaum.

Baen, Baron, Dberft.

Sacht, Generalmajor, Beftungstommandant gu Gradisfa.

Dammerfiein , Baron , Belbmaricall-Lieutenant.

Dannefart, Oberft, Rriege-Ardivebireftor.

Barbegg, Graf, General ber Ravallerie; Boffricgerathe praffe bent.

Sartmann von Rlarftein, Graf, Generalmajor, gugetheilt beim f. f. hoffriegerathe.

Baugwis, Baron, Oberfilieutenant.

Deffen . Domburg, Pring Philipp , Durchlaucht, Feldzengmeifter; Fommandirender General in Illprien , Innerofreich und Diral.

Bodenegg , Graf, Feldmarfdall-Lieutenant.

Bofmann, Sauptmann.

Sofftabter , Sauptmann.

Bobenlobe - Langenburg, Bring, Durchlaucht, Gelbmarfcall-Lieus tenant, hoffriegerathe: Bice-Prafibent.

Sobenzollern . Dechingen, Pring ju, Durchlaucht, Felbmaricall; Rapitan ber f. t. erften Urcieren . Leibgarbe.

Bernig, Major, Beftungsfommandant ju Munfats.

hormath, Major, bei ber Militar Ofonomie.Rommiffion gu Grag. Grabowelv, Baron, Feldmaricalielieutenant.

Bufaren , Regimenter.

Mr. 1. Raifer Ferdinand, zweiundzwanzig Gremplare.

Rr. 2. Erzbergog Joseph , ein Eremplar , für Major Baron Leberer.

Ar. 3. Erzherzog Ferdinand, acht Eremplare, für Oberst Otto; — Oberstlieutenant Sandor; — Aittm. Denat, Fürft Friedrich : Liechtenstein, Graf Wallis, Graf Zichv; — Obl. Stahly; — die Regiments Bibliothet.

Mr. 4. Baron Geramb, amei Gremplare.

Mr. 5. Ronig von Sardinien, eilf Gremplare.

Mr. 6. Rönig von Burtemberg, swölf Gremplare, für Oberft Graf Breuner; — Major Graf Fallenhann; — Ritim. Graf Breraviglia, Rubits, Baron Geringer; — Obis. Raan, Pfifterer; — Uts. Duchesne, Graf Mices, Poten, Graf Widenhurg, Graf Harrach.

Rr. 7. Furft ReufeRöftrig, acht Eremplate, für bas Regiments. Rommando; — Obifil. Tichebulg; — Rittm. Spatierer, Burft August Liechtenftein; — Obis. Dichebulg, Remeth, Wous vermanns; — Ul. Graf Caviani.

Rr. g. Raifer Mifolaus von Rufiland, fieben Eremplare, woruns ter eines für Rittm. Baron Bianchi.

Rr. 11. Szefler, breizehn Eremplare, für Oberft Dopicha; — Dbft. Poblivinst"; — Rittm. Reimprecht, Rambelt; — Oble. Morig, Dilmann, Potfa, Ragy, Gener, Graf Deflewff; — Uis, Rif, Baron Szent: Rerestin, Czobel.

Rr. 12. Valatinal, fechs Gremplare.

Butter , Sauptmann, angeftellt im f. f. Rriegsardiv.

Jäger-Regiment, Liroler, Raifer Ferdinand, acht Eremplare, für Oberft Malfowefn; — Major Tichiberer; — Sptl. Morig, Navratil, Rovacsevich, Knefevich; — die Regiments. Biblios thef.

- Sager . Bataillons.
  - Rr. 1. Bier Eremplare, far Major Graf Colloredo; Sptf. Liflenborn, Subr, Matt.
  - Mr. 2. Gin Gremplar.
  - Rr. 3. Seche Exemplace, für Oberft Beigeliperg; Bott. Silsberth, Sperl; Obl. Leippert; Ul. Sperl; Ul. Rednungeführer Bolft.
  - Rr. 4. Bier Eremplare, für Sptl. Machate, Nicolai, Wittich ; Obl. Selmnig.
  - Dr. 5. Gin Gremplar.
  - Mr. 6. 3mei Eremplare, für Sptm. Benger; bie Bibliothet.
  - Br. 7. Bier Gremplare, für Major Ropal; Spil. gartmann Mandel, Bauer.
- Rr. 8. Gin Gremplar für Spim. Getb.
- Mr. 9. Bier Exemplare, für Major Strobel; Die Sptl. Saffin, Leiner: Obl. Unnader.
- Rr. 10. Neun Eremplare, für Major Matif; Die hott. 36. ban, Liubimiresto, Baron Budan, Lichtner; Dbis. Bus del, Rielhaufer; Uls. Bodch, Baron Prohasta.
- Rr. 11. Gip Gremplar, für Spim. Suolomovich.
- Mr. 12. 3mei Eremplare, für Oberft Baron Podevils; Obi. Schwarg.
- Infanterie. Regimenter:
  - Rr. 1. Raifer Ferdinand, fünf Cremplate, worunter für Oberft Ralliani; Major Baron Rabenau.
  - Dr. 2. Raifer Mlerander , zwei Eremplare, worunter eines für Sprim. Baron Bianchi.
  - Mr. 3. Erzberzog Karl, vier Eremptare, für Major Fürk Jablonquety; — Die Spil, Baron Young , Graf Montecuccoli, Wagner.
  - Rr. 4. Soch sund Deutschmeifter, vier Eremplare, barunter für Major Berginger; Spem. Schemberger.
  - Mr. 7. Baron Probasta, ein Gremplar, für fptm. Bombic.
  - Rr. 8. Erzberzog Ludwig, zwei Eremplare, für Major Graf Rinsty; Die Regiments-Bibliothet.
  - Dr. g. Burft Bentheim, ein Eremplar, für Dberft Schmidl.
  - Mr. 11, Erzherzog Rainer, vierundzwanzig Eremplare, für Oberk Pfanzeiter; Obfil. Regroni; Majore Brüzninger, Baron Siegroth, Jeber; hptl. Janfovefty, Baron Dobrzenety, Wolfram, Profil, Weigand, Pollacz zet, Klenhard, Stiaeny, Laticher; Obis. Waldmann, Schöft, Mumb, Baron la Marre, Widmann; Ul. Steiger; F. Schiffe, Janda, Told, Romat.
  - Rr. 12. Graf Rothfirch, fünf Eremplase, wovon vier für das dritte Bat.; eines für die Regiments:Bibliothet.
  - Rr. 13. Baron Bimpffen, swei Eremplare, für Oberft Ruff;
     Ul. Drouart.
  - Mr. 14. Richter, fechiebn Exemplare, fur Oberft Eliatidet; Doft. Ullrichsthal; Majore Laubenberg, Andere: —

- Spil. Freischlag, Rifeltberg, Richter, Schwarz, Baron Wehlnr; Obis. Reiter, Berold, Boff; tils. Schießeier, Moshammer; F. Riegler, Pavich.
- Rr. 15. Baron Bertoletti, feche Eremplare, worunter für Masior Gorg; butin. Schirl; Dbl. Baron Guffich.
- Rr. 16. Erzbergog Friedrich, fieben Eremplare, für das Regiments:Rommando; — Major Guolfinger; — Spetl. Saftreiter, Sanslich, Schelling, Graf Pergen; — Ul. Aneisler.
- Dr. 17. Dring Sobenlobe, ein-Gremplar, für Major Subnit
- Mr. 18. Graf Lilienberg , vierzehn Exemplare , für Oberft Sausegger ; Obit. Richter ; Major Gpurtovies ; Obis. Bartl, Eiderich; Ul. Saffin ; F. Saertleb, Rrings , Bernbt ; Rrafffa , Liemert , Scheftat ; zwel für die Red giments-Bibliothet.
- Rr. 19. Pring heffen-Somburg, zwei Eremplare, fur Obl. Marr; Die Regiments-Bibliothet.
- Mr. 20. Graf Sochenegg, drei Eremplare, für Oberst Baron Rueber; das dritte Bataillon; 1. L. B. Bataillon.
- Rr. 21. Baron Paumgarten, brei Eremplar, barunter eines für fptm. Dollansth.
- Rr. 22. Pring Leopold beider Sigilien, fünf Eremplare, wors unter drei für bas erfte Bataillon.
- Rr. 23. Ceccopieri, bret Eremplare, woruntet eines für bas britte Batgillon.
- Mr. 24. Berjog von Luced, ein Gremplar, für Dberft Spanoghe:
- Rr. 25. Baron Trapp, seche Eremplare, für das Regiments. Rommando; — die Sptl. Baron Lügow, herrmann, Geis ling, Baron Rauber; — Obl. Otschinet.
- Rr. 26. Ronig Wilhelm ber Nieberlande, ein Gremplar, für Oberft Baron Drechfel.
- Rr. 27. Lurem, zwei Eremplare, für die Regiments. Bibliothet; Ul. Soffer.
- Mr. 29. Bergog Wilhelm von Naffau, bier Eremplare, für Major Stranstn; — Sptl. Munger, Lipanstn; — F. Schill.
- Dr. 301 Graf Rugent; ein Eremplar.
- Mr. 31. Graf Leiningen, sieben Eremplate, für Oberft Baront Jeger; — Hptl. Graf Schönburg, Swagel; — F. Brandsmaier, Schäfer; — pie Regiments-Bibliothef; — das dritte Batallon.
- Mr. 32. Ergherzog Ferdinand d'Efte; vierzehn Eremplare, für Oberk Sifat; Obstl. Castellis; Major Mihalowetn; Hotl. Duodo, Szabo. Lorri, Graf Rielmannsegge; Rptl. Lorri; Obis. Urvan, Macdonald, Seböck; Uli Czarren; F. Slavie, Duodo.
- Mr. 33. Baron Batonni, fieben Eremplare, für Oberft gurft . Thurn und Laris; Major Sillobod; Spil. Neudegg, Richter, Senfert, Graf Radefin, Graf la Lour.
- Mr. 34. Bencgur, ein Eremplar.
- Rt. 35. Baron Fleifcher, gehn Eremplare, für bie Spell. Baron Lasberg, Rlog, Rou, Efert; Oble. Poricula, Mauer,

1 :

- Bayer; Uls. Abele, Sohn; die Regiments, Bis bliothet.
- Rr. 36. Baron Palombini, ein Eremplar.
- Rr. 37. Baron Mariassp, eilf Exemplare, darunter eines für das Regiments-Rommando; zehn für das dritte Bataillon, und zwar für Major Pfangelter; hptl. Schwörp, Stauffer, Miorino, Bormassp; Obls. Ralotan, Csicsa, Ielencsics; F. Raratsonyl, Jahn.
- Dr. 38. Graf Saugwig, fleben Eremplare.
- Dr. 39. Don Miguel, ein Gremplar, für Oberft Gallbrunn.
- Dr. 40. Baron Roudelta, ein Gremplare, für Major Luberth.
- Nr. 41. Baron Wallet, neun Eremplare, für Obfil. August; Major Mayer; Spil. Graf Künigl, Raubef, Bamberg; Obl. Babich; Ul. Baron Stutterheim; F. Bufowss fv; die Regiments/Bibliothef.
- Rr. 42. Bergog von Wellington, swei Eremplare, worunter eines für Major guller.
- Mr. 43. Baron Geppert, fleben Eremplare, für Major Lufet; hptl. Belloni, Wagner, Wingelbauer; bas Offigierforps des dritten Bataillons; F. Bergollern; die
  Reatments-Bibliothef.
- Dr. 44. Ergbergog Albrecht, brei Gremplare.
- Dr. 45. Baron Maner, amei Gremplare.
- Rr. 47. Graf Unton Rinden, viergebn Eremplare, worunter für Die Sptl. Carriere, Biergotich; Obis. Bittner, Pflugb; Das britte Bataillon.
- Dr. 48. Baron Gollner, ein Gremplar, für Obl. Rardoft.
- Mr. 49. Baron Langenau, fieben Eremplare, für die Sptf. Baron Linti, Bog; - Obl. Bernardi; - F. Panny, Bernd, Praun; - Die Regiments: Bibliothet.
- Br. 51. Ergherzog Rarl Ferdinand, acht Exemplare, für Oberft Simunich; die Botl. Bullich, Reftor, Rlofocfan, Wolsfahrt, Desfouch, Regnar; Ul. Janusch.
- Mr. 52. Erzberzog Franz Rarl, fünf Gremplare, für das Regisments: Rommando; Obfil. Graf Gyulai; Obl. Gudsler; F. Babo; Das britte Bataillon.
- Rr. 53. Ergherzog Leopold , fieben Eremplare , für Dofit. Schurter; Sptl. Bendel , Graf Degenfeld , Brehm , Baron Berger , Demelich , Straff.
- Rr. 54. Pring Emil von Beffen, funf Eremplare, für Oberft Baron la Motte; Obfil. Rlietich; Major Sammer; F. Sammer, Saslinger.
- Dr. 56. Baron Fürstenmarther, drei Eremplare, worunter eines für Sptm. Schmidt.
- Mr. 57. Mihailievich , brei Eremplare , für Major Carriere; Spt. Rlodner; die Regiments Bibliothet.
- Mr. 58. Ergherjog Stephan, ein Eremplar.
- Rr. 59. Großberzog von Baaben, eilf Gremplare, für Obfit. Belbig; Spti. Schmidt, Gaper, Richter, Dozler, Graf Alcaini; Obl. hörnes; Uls. Baron Wimpfen, Engel; Feldwebel Korvich; Die Regiments-Bibliothef.

Mr. 60. Pring Bafa, acht Gremplare.

Dr. 61. Baron Rufavina, fecht Gremplare.

Rr. 62. Baron Wacquant, fünf Eremplare, für Oberft Collin ; - Doftl. Liebter ; - Sptl. Gonner, Cerrint ; - Ul. Conner,

Mr. 63. Baron Bianchi, ein Eremplar.

Ingenieur: Ufabemie, ein Gremplar.

Ingenieurforps, fiebzehn Eremplare, für Oberft Baccani; — Obfil. Rarl Martoni, Bauer, Bitta, Stephan Martoni; — Majord Bocchi: Morecci, Wolter, Rueber, Pffigf, Baron Pittel; — Hott. Mamula, Picolli, Petrich, Gartlgruber, Huebmann; — Ul. Körber; — das Genie-Baupt-Urchiv. Invoktibenhaus zu Wien.

36forbingt, f. f. hofrath und Oberfiedeldargt. Buttner, Generalmajor.

Rabetten , Rompagnie ju Gran, zwei Eremplare. Rabetten , Rompagnie ju DUmun, ein Gremplar. Rhevenhuller, Graf, Generalmajor. Riefewetter, Hofrath, beim t. t. Hoffriegerathe. Rif, Sauvtmann.

Rlenau, Graf, Major.

Rod, Sauptmann, Rommandant des Biener-Monturs Depots.

Rreft , Baron , Oberft von Tostana Dragoner ; Abjutant bei Gelner Raiferlichen Bobeit bem Ergherzoge Rart.

Runigl, Graf, Beldmaricall-Lieutenant.

Rüraffier Regimenter:

Rr. 1. Raifer Ferdinand, ein Gremplar.

Rr. 2. Ergherjog Frang von Modena, fechs Eremplare.

Rr. 3. Friedrich bon Sachfen , gebn Eremplare.

Dr. 4. Baron Mengen, eilf Gremplare.

Rr. 5. Graf Auersperg, drei Eremplare, für Oberft Portens folag; - Rittm. Riflinger, Lagar.

Dr. 6. Graf Wallmoden , neun Erempfare.

Dr. 7. Graf Beinrich Barbegg, feche Gremplare.

Rr. 8. Graf Ignaj Bardegg, ein Gremplar, für Dbl. Graf Bentbeim.

Ruffevich , Generalmaior.

Laitner, Feldmarschall-Eleutenant. Lamberg, Graf, Generalmajor. Lang, Generalmajor. Laß, Oberst. Latour, Graf, Feldmarschall-Lieutenant. Lebmann, Gofrath beim 1. 1. Hoffriegbrathe. Liebrich, Generalmajor, Lobenstein, Generalmajor. Löwenfeld, Plathauptmann ju Dumüß. Lukaffich, Major.

Macdio, Oberft. Maccio, Soffriegsfefretar. Mandl, Generalmaior. Mariaffy, Baron, Belbjeugmeifter. Mart, Sofrath beim t. f. Soffriegerathe. Mattl, Sofrath beim f. f. Soffriegerathe. Menneborf, Graf, Feldmaricallieutenant; Rommandirender Bes neral im Ronigreich Bobmen. Meffen:Bielle, Graf, Rittmeifter. Michelshaufen, Sauptmann. Mihailievich , Feldmarfcall . Lieutenant. Militar-Ufademie ju Wiener-Reuffadt. Militar:Anaben: Ergiebungs: Inftitut gu Mailand. Militarifd . geographifdes Inflitut au Mailand. Militar. Dfonomie:Rommiffion ju Prag. Militar: Polizeimache gu Mailand, ein Eremplar, für Major Weifersreuter.

Minarelli, Saupemann von Erzberzog Stephan Inf. Reg., angeftellt beim hoffbate Seiner Raiferlichen Sobeit Des Erzbergogs Balatinus.

Mineurforps, ein Gremptar.

Morgin, Graf, Feldmarfcall . Lieutenant.

Mottoni, Obers Berpflegs:Berwalter.

Muller, Oberftlieutenant.

Müller, Major, angestellt im f. f. Rriegsarchiv.

Naffan, Pring, Durchlaucht, Generalmajor. Neth, Hofrath beim t. f. Hoftriegerathe. Rugent, Graf, Feldmarschall-Lieutenant und Militäre Rommans bant im Ruftenlande.

Ddelga , Teldmarfchall. Lieutenant ; jugetheilt beim f. f. hoffriegs , rathe.

Petric, Oberfi von Raifer Jager-Regiment und Referent Des Mis litar-Departements vom f. f. hoffriegerathe. Pfersmann, Generalmajor. Piboll, hofrath beim f. f. hoffriegerathe. Pirquet, Baron, Generalmajor. Virett, Baron, Generalmajor. Montonier a Mataillon.

Drobasta, Baron, Belbmarfdall: Lieutenant; Soffriegerathe:Bice. Drafibent.

Radecaty, Graf, Feldmarichall.

Raditid, Major bes Ggluiner Grenge Inf. Reg., Beneralfoms mando-Abjutant ju Mgram.

Rebbad , Baron , Beldmarfchall-Lieutenant.

Reulandt, Sofrath beim f. f. Soffriegsrathe.

Rosner . Baron . Relbmaricale Lieutenant.

Rosner, Baron , Sofrath beim F. C. Soffriegsrathe.

Rothfird, Graf Leopold, Relbmaridall. Lieutenant, und Oberlieu. tenant ber f. f. erften Arcieren: Leibgarde.

Rüttgers, Oberftlieutenant.

Ruig, Chev., Berpflegevermalter.

Rummersfird, Baron, Bberft.

Salm, Altgraf, Oberftlieutenant.

Sappeurforps, ein Eremplare, für Oberft Bolga.

Sartorius, f. f. Regierungerath und hoffriegerathlicher Erpedites Direftor.

Shad, Major.

Schenfel, Major.

Schlottheim, Graf, Feldmarfchall-Lieutenant.

Soneller, General ber Ravallerie.

Schönborn , Graf , Oberftlieutenant.

Schon, Baron, Generalmajor.

Schwarzenberg, Burft Friedrich , Dberftlieutenant.

-Seibl , Generalmaior.

Simm, Generalmajor.

Sonntag, Generalmajor.

. 6008 . Sauptmann.

Stadtfommando ju Mailand, brei Eremplare.

Stoger, Major; Saustommandant ber f. f. Sofburgmache.

Saborovich , Benerafingior.

Talla, Beldmarichall-Lieutenant.

Thurn, Graf, Generalmajor.

Efcaitiften-Bataillon funf Eremplare, für bie! Sptl. Blanuffa, Mollinarn; - uls. Pachmann, Dutrif; - Die Bataillons, Bibliothet.

Zürfheim, Baron, Major.

#### Uhlanen: Regimenter:

Rr. 1. Berjog von Sachfen.Roburg, achtjehn Gremplate, für Die Rittm. Mimafy, Graf Stadion, Sorvath, Baron Dos

brzensen, Baron Minutillo, Jvichich, Baron Geldern; — Oble. Baron Miadota, Graf Tarouca, Graf Daun, Graf Festetite; — Ule. Suffen, Fürft Auersperg, Graf Erdoon, Baron Piret, Graf Beders, Graf Cavriani, Graf Bald, ftein.

Mr. 2. Burft Rarl Schwarzenberg, acht Gremplare, morunter eis nes für Rittm. Baron Lauingen.

Rr. 3. Ergbergog Rarl, fechs Gremplare, für bas Regimentes Rommando; - Rittm. Graf Balbburg-Beil; - Obis. In: nyaby, Pring Ottingen; - Ul. Rieftohl, Graf Pechy.

Mr. 4. Raifer Berbinand, gebn Gremplare.

Binczetich . Dberlieutenant.

Billette . Graf . Daior.

Blafits, Baron, Gelbmarichall, Lieutenant; Banus der Roniareiche Dalmagien, Rroagien und Glavonien.

Malbburg.Reil , Graf, Rittmeifter. Baldftatten, Baron, Generalmajor.

Balloftein . Wartenburg, Graf, Major.

Mallmoben: Simborn, Graf, Beldmaridall-Lieutenant.

Bafa, Pring Buftav, Ronigliche Sobeit, Beldmarfcall: Lieutenant.

Barmann, Rittmeifter. Medbeder . Sofrath beim f. f. Soffriegerathe.

Meinbauer . Major.

Berbbegirfs-Reviforiat gu Judenburg.

Wiefand , Baron , Beldmaricall-Lieutenant.

Bimpffen, Baron, Feldjeugmeifter, und Rommandirender Genci ral in Oftreich ob. und unter ber Enns.

Wimpffen, Baron, Plag-Major in Bregens.

Bindifch. Gran, Burft, Feldmarfchall: Lieutenant.

Winbofer, Major.

Bober , Belbmarichall-Lieutenant.

Monvermanne, Dberfilieutenant.

Bratislam, Graf Emanuel, Feldmarical . Lieutenant.

Bratislam , Graf Eugen , Felbmaricallelieutenant ; gugetheilt beim t. f. hoffriegerathe.

Brede , Baron, Feldmaricall : Lieutenant.

Banini, Beneralmajor; jugetheilt beim f. f. Boffriegerathe. Bidy, Graf, Geldmarfcall : Lieutenant:

### Zumalacarregui.

Eine biographifch-militarifche Stigge.

Nachdem Rerdinand VII. von Spanien am 29. Gevtember 1833 geftorben mar, fcbloß fich, wie betannt, bie Roniginn Christine an bie liberal Gefinnten, nur um den Ehron fur ihre Tochter behaupten gu tonnen ; mabrent bie Unfpruche bes Don Carlos burd einen Bolksaufftand in ben nordlichen Provingen unterftugt murben. Ilm benfelben gu unterbruden, rudte Garsfielb, auf Befehl der Ronis ginn, mit einer ansehnlichen Urmee nach Bittoria, und es gelang ibm auch balb, bie Insurgenten gu terftreuen. Es waren gwar bebeutenbe Scharen, bie fic ber Sache Don Carlos anschloffen; aber es febli te ihnen an Mannern mit militarifdem Beifte, bie es verftanden batten, bie allgemeine Stimmung bes Boltes zu benüten. Es war nur ein bewaffneter Saufe, ein Leib ohne Geele; Jeder befahl und Miemand geborchte , und naturlich mußte fo ben Eruppen ber Regierung bie Entwaffnung ber Infurgenten ohne großen Rraftaufwand gelingen. Mur einige für Don Carlos gesinnte Offigiere boberen Ranges fubren fort, in ben Bebirgen von Biscapa und Suipuzcoa einen Guerillastrieg mit abmechselnbem Glude ju unterhalten.

Der Erste, bem es gelang, eine bebeutenbere Truppenmasse, ungefähr 1000 Mann, zusammenzu bringen, war General Santos Labron, und obwohl von der Regierung ein Preis auf seinen Ropf gesetzt war, so wagte er es boch, mit seinem regellossen Hausen den disziplinirten Truppen der Königinn entgegenzugehen. Die Folge davon war ein ganzeliches Auseinanderstieben, und eine gräuliche Metgelei unter seinen Leuten. Er selbst wurde gefangen, in Pampelona vor ein Kriegsgericht gestellt und ersschoffen.

Sturalbe fammelte bie letten Refte ber Museinandergesprengten in ben Bebirgen , inftallirte im Namen des Konigs Don Carlos eine Junta, murde aber von ben Chriftinos ebenfalls verbrangt. Die Rreiwilligen ber Koniginn burchzogen, mend, plundernd, mordend jene, die fie ber Ratliftifden Gefinnungen verbachtig bielten , alle Provingen, und nirgends konnten bie Rarliften aufkommen. Es berrichte eine formliche Abspannung unter ihnen, mabrend fich in ber Partei ber Koniginn eine große Thatkraft entfaltete. Die Uneinigkeit un= ter ben Unführern machte ihr Unglud vollstänbig, und icon waren ibre geringen Streitfrafte ber gange lichen Auflösung nabe, als Bumalacarrequi auftrat, und burch feine Perfonlichkeit ber Cache eine andere Wendung gab. \*)

<sup>\*)</sup> Der nachfolgenden Stigge liegt bas Wert: "die mertwurdigsten Greigniffe eines zwölfmonatlichen Feldzu-

3. lebte bamale mit feiner Frau in Dampelona, und war früher Oberft in ten Diensten Ferdinands. Er war von armer, aber ebler Ramilie, 1788 im Dorfe Ormaistegui in Biscana geboren, trat mit achtzebn Jahren als Rabet in bie Urmee, und brachte es jum Ravitan. Er mar immer ein treuer Unbanger bes Ronias, ein Reind ber Neuerungen, und mit unbeugfamer Standbaftigfeit ber Legitimitat jugethan. 3m Jahre 1822 fommanbirte er zwei Bataillons in ber ronalistischen Urmee gegen bie Ronfti tugion. Er mar oft von Korps ju Korps verfett worden, weil er im boben Grabe bas Salent befaß, junge Truppen ju organistren und ju biszipliniren. Bei bem hinneigen ber Koniginn jur Konstitugion mißtraute man aber feinem Ginne. Man war von ber Unbestechlichkeit feiner ftrengen Grundfate burchbrungen, mußte mobl, daß die Koniginn an ihm einen entschiedenen Reind ibrer Sandlungen finden murbe, und fand es bemnach fur beffer, ibn aus ber Urmee ju entfernen. Er murbe fogar als Reind bes Staates festgenommen , fpater aber wieder entlaffen. 3. reichte hierauf feinen Ubicbied ein, und jog fich nach Pampelona in ben Rreis feiner Familie gurud. Dach bem Sobe bes Konigs Ferdinands verfprach man ibm ben Rang eines Brigabe: Generals, wenn er bie Gade ber Roniginn ergriffe : er aber wies den Untrag juruck, und entschied fich fogar, offen, als treuer Unterthan bes rechtmäßigen Ronigs, gegen bie Ronftitu-

ges unter Zumalacarregui in Navarra und den baski, ichen Provinzen;" aus dem Englischen überfett von Treskom; zwei Bande; — zum Grunde.

gion aufzutreten. Er entkam, trot ber strengen Aufssicht, die man über ihn verhängte, aus Pampelona, und bot sich am 30. Oktober 1834 den muthlosen Insurgenten als Anführer an. Man empfing ihn mit offes nen Armen; nur Ituralde, der damalige Hauptanführer der Karlisten, wollte Niemand ober sich erkennen, und schickte sogar zwei Kompagnien ab, ihn gefangen zu nehmen. B. srat aber diesen Truppen imponirend entzegen, zog den Degen, als wenn er sie kommandirte, und besahl ihnen sogar: ihr früheres Oberhaupt zu arretiren; was auch geschab. Ituralde, der sich willig fügte, wurde hierauf von B. selbst zum zweiten Besehlsshaber ernannt, und leistete ihm durch sein tapferes Besnehmen auch wirklich viele ausgezeichnete Dienste.

3. wußte, burch feinen Beift und die Strenge feis nes Rarakters bald bie Berpicaft über bie Golbaten zu geminnen. Bor feinem Übergemichte verschwonden auch ber Meinungsftreit, bie Uneinigkeit und Giferfucht ber ebemaligen Unführer. Rur fein Wille mar fortan Bebot. In feinem Benehmen mar er ftreng und falte boch aber forgfam und gefällig. Bas ibn befonders auszeichnete, mar feine überaus große Thatigkeit, fein verfonlicher Muth, und ber Umftand: bag fein Unfall, feine Bedrangnig, je feinen Beift der freien Thatigfeit berauben konnte. Chrgeiz mar ibm fremb; er mar gang ber Gache hingegeben, bie er ergriff, und hegte nur ben Bunfc, den Triumph feiner Partei ju erleben. Wenn es ihm fcmeichelte, burd ben gludlichen Erfolg feiner Unternehmungen auch feinen eigenen militarifden Rubm mit fteigen zu feben, fo mar ibm bieß nicht zu perargen.

Mehrere Beitungefdreiber und andere Beurtheiler

baben 3. zwar ber Graufamfeit und ber Gelbfucht befoulbigt, und fogar angeführt: bag er fich nur barum an die Spite ber Insurgenten gestellt, um die Propingen und die Bauern auszuplundern, und bann mit ben' Früchten bes Raubes bavonzageben. Aber es mar gewiß nicht fo. Bu Binrichtungen und ftrengen Strafen war er bes Bangen wegen und burch bie Rriesagebraude gezwungen. Wenn es anbers moglich murbe , fo ließ er immer feinen angebornen Ebelmuth und feine Gute vorwalten. Gelbfüchtig fann man ben Mann boch gewiß auch nicht nennen, ber, nachbem er zwei Sabre bie Armee bofolbet, und Kontribugionen ausgefdrieben, feinen Dienern taum 14 Ungen Golbes binterließ; - ber feiner Freigebigfeit megen jum Oprichwort geworben mar; - ber überbaupt Maes, mas er befaff, mit feinen Golbaten theilte , und in Allem bas Bertrauen von ihnen genoß. Gin' Lieutenant, ber eine Rompagnie ab interim tommanbirte , batte einft ben für feine Leute bestimmten Gold vergendet, und faßte in ber Bergweiflung ben Entschluß, fich 3. zu Fugen ju merfen. "Wenn Gie fommen, um von mir Gelb zu verlangen, fo nehmen Gie, und Gott fen mit 3bnen. Rommen Gie jedoch, um Ihren Fehltritt einzugesteben, fo will ich nichts boren. Es ift einer, ben ich nie verzeihe." -

Dem gemeinen Solbaten bezeigte er ftets viel Theilnahme; er mußte, fie auf alle Weise zu ermuntern, und war troß der Strenge und troß den Forderungen, zu welchen menschliche Rrafte oft kaum auszureichen schienen, bennoch ihr Abgott geworben. Er war unter ihnen nur unter bem Namen "Onkel Thomas,"— schlechtweg "der Onkel," bekannt. Es herrschte

eine Art von wilber Zuneigung far ihn, weil er burch seine Geschicklickeit und Tapferkeit Bewunderung und vertrauendes hingeben, durch das Gemisch seiner Strenge und Gute so Liebe wie Furcht zu erregen, überhaupt sich der Gemüther seiner Untergebenen ganz zu bemeisstern wußte. Wenn die Gefahren, die Entbehrungen noch so groß waren; wenn schon alle Hoffnung und aller Muth sank; so war doch Mes wieder aufgerichtet und neu belebt, wenn man nur das weiße Streitroß des Onkels von ferne erblickte. Man war in seiner Gegenwart zu allen Opfern bereit. Ohne Gold, ohne Lesbensmittel, barfuß wurde ihm seine Armee durch die ganze Welt gefolgt seyn.

Daffelbe Zutrauen genoß 3. aber auch von ben Landleuten in ben' insurgirten Provinzen. Ein Bauer erzählte einst ben Truppen, daß die halbe Christinische Armee den Insurgenten gegenüber stehe, die nur mit zwei Bataillons in einem Orte festhielten. "Was, wur zwei Bataillons?" sagte Alles verwundert. "Ja, aber der General ist dabei," entgegnete der Navarrese, so beruhigt aussehend, als ob die ganze Karlistische Streitstraft sich daselbst befände.

Nur einem Manne von solchem Ansehen konnte es gelingen, mit so wenig hilfsmitteln so viel militarisch Großes zu erzwecken. Ein neuer Beweis, daß nicht das mechanische Übergewicht ber Streitkräfte, sondern nur ber Geist, der in den Rraften lebt, den guten Erfolg verburgt. 2. wußte Alles, was ihn umgab, magnetisch an sich zu fesseln. Er verstand es, durch Bereinigung Rraft zu erzeugen. Aber auch nur so lange er sebte und wirkte, war der allgemeine Wille nur in einer Person konzentrirt. Nach wie vor zeigten sich

Unschlüssteit, Bank, Neid und alle jene Übelstände, bie dem Gedeihen der Handlungen so sehr im Wege stehen. Wenn also in dieser Epoche etwas Außerordentsliches von den Karlisten geleistet wurde, so war es lebiglich nur das Verdienst 3., der uns jedenfalls, wenn auch sein Wirkungskreis auf der Weltbühne nicht ausgedehnt war, als ein militärisch großer Karakter ersscheint. — Es dürfte nicht uninteressant seyn, das Keld seiner Thaten in Kurzem zu durchlaufen.

In ber Zeit, als Z. sich ber Partei ber Karlisten anschloß, sahen ihre Unführer entmuthigt in ben finstern Horizont, der sie umgab. Die nummerische Menge der Streitkräfte war so ungleich, daß natürlich auch alle moralischen Elemente mit gesunken waren. Die Armee der Königinn bestand, mit Einschluß der Veteranen und Gendarmen, aus 116,000 Mann wohl disziplinirter und gut ausgerüsteter Truppen. Sie hatte alle Städte im Besig. Alle befestigten Orte in den nördlichen Provinzen waren mit Garnisonen versehen, und Wassen, Munizion und Lebensmittel für die dort
operirenden Truppen im hinlänglichen Vorrath vorbanden.

3. bagegen fand nur 800 mit Gewehren ausgerüsstete Mann, 14 Kavalleriften, einen Artillerie-Offizier ohne Feldgeschüt, 2 alte in Biscapa vergrabene Uchtzehnspfünder, und 1400 Thaler im Schatze. Er mußte seine Magazine und Spitäler im freien Felde anlegen, mußte sich Alles selbst erzeugen, da ihm durch die Englänber von der See und durch die Franzosen über die Pyrenäen alle Zusuhren abgeschnitten waren, und war mit dem Erobern der Kriegsbedürfnisse überhaupt schlechter daran als die Alten vor Ersindung des Schiespuls

vers; ba er nicht nur feine Geschute, fonbern auch nicht einmal jene Werkzeuge befag, bie man bamals jur Ginnahme fefter Dlate vermendete. Jedoch mar bie Mehrzahl der Bewohner der nordlichen Provingen auf feiner Geite, und dieg mar fur ibn von unendlichem Bewinn. Er fonnte feine Rrafte trop allen Unfallen in jedem Monat vermehren, und feine Unbanger mit ben nach und nach erbeuteten Waffen ausruften. Uberall, wo er bintam, fanden feine Leute eine Beimat und Unterftugung, mabrent die Christinos die enticieben= ften und bitterften Reinde antrafen. Die Rarliften tonnten barauf rechnen, ibre Nachrichten und Befehle ficher und fcnell ju erhalten; jeder Ginwohner bot fic gur Beforgung an. 3. unterhielt regelmäßige Spione bis nach Garagoffa und Burgos bin, und tonnte auf ihre Treue rechnen. Außerdem fab man vor jedem Ge= fecte Landleute von allen Geiten über die Bebirge berbeieilen, um aus Ergebenheit und oft mit Lebensge= fabr Dadrichten von ber Starte und ben Bewegungen bes Feindes ju überbringen. - Bei ben Chriftinos maren diefe Berbaltniffe alle umgekehrt.

Der Unfang war für 3. die schwierigste Aufgabe. Er fand die geringe Zahl seiner Leute ohne Subordinazion, wild, stolz, unbezähmbar und aller Disziplin abgeneigt, die er erst einführen konnte, als seine Siese ihm mehr Zeit und Gelegenheit gaben. Gelbst mit der Lokalität war er auch nicht sehr vertraut. Ihm gegenüber standen Männer, Guerillaskrieger wie Mina, El Pastor, u. a., die das Land, wie der Spanier sagt: zollweis kannten. Er mußte daher seine kleine Armee vom Feinde weg in die unzugänglichsten Gegenden von Navarra führen, und brachte sie nur theilweise

in fleine Befechte. Er'griff nur an, wenn bie Gicher: beit feiner Leute burchaus nicht gefährdet mar, und reigte fie fo burch fleine Giege ju grofferen Unternebmungen. Erft wie er fie recht in Banben und binlanglich vermehrt batte, fonnte er baran benten, feine Operazionen im größeren Magitabe zu beginnen. Sich im Bebirge lange Beit ju behaupten, mare ein Leichtes, aber bem 3wed bes Rrieges nicht entfprechend gemefen. Die Karliften fampften nicht wie andere Bebirgevoller um ibre perfonliche Kreibeit; es mar Don Carlos, für ben fie ftritten. 3. Abficht mar alfo nicht, fich nur gu erbalten, und ben Bang ber Greigniffe zu beobachten; fondern er wollte vielmehr bie Urmeen ber Regierung burd Ochlachten vernichten, und den Konig, beffen Gache er vertheidigte, nach ber Sauptstadt führen. Er mar bemnach bemubt, bie Infurretgion immer mehr auszubreiten, burch wichtige Giege bie Dartei ber Roniginn ju ichreden, und bie eigene jur hoffnung und gum thatigen Beiftand gu ermuntern.

Um ben Neckereien ber Christinischen Carabineros, — einer Art berittener Gensbarmen, — und ber Pefeteros zu entgeben, welche meist aus freigelassenn Berbrechern bestehend, bas ganze Cand burchzogen, und sich durch ihre Erzessen und Grausamteiten verhast machten, — errichtete 3. aus den sehr gewandten und tühnen Schmugglern der Pyrenäen das Korps der Abuaneros, und balb war man in den nördlichen Provinzen vor den Verfolgungen gesichert. 3. zog aus diefen Leuten aber auch noch größere Vortheile. Er theilte sie in Partidas, (Ubtheilungen von 50 bis 60 Mann), umstellte mit ihnen alle Garnisonen der Christinos, bestehrantte dadurch ibre Rufubren, ließ ihnen teine Nach-

richten zukommen, und bielt fie fo innerhalb ihren Mauern. gebannt. Schickte man Ausfallstruppen gegen fie, fo jogen fie fich einzeln jurud. Nicht ein lebendiges Befen konnte bie Stadt verlaffen, obne gefeben gu werben, und von Allem erhielt 3. Nachricht. Ramen Rolonnen, ober verließ ein Theil ganglich bie Stadt, fo umichmarmten biefe Partidas ben Reind, beobachteten feine Bewegungen, und fugten ibm vielen Schaben gu. Burde eine Rompagnie betafdirt, fie zu verjagen, fo verschwanden fie wie bie Beinfen gwifden ben Belfen, und nur um wieder ju ericheinen. Die Eruppen ber Roniginn mochten einen Weg einschlagen, welchen fie wollten, überall folgten ihnen diefe Partidas, ungertrennlich wie ihr Schatten. Stieß ber Feind auf an= dere Karliftische Trupps, so war er nicht mindern Pladereien ausgefest. Er mußte feine Macht immer vereint balten, und wenn es fich bie Rarliften gur Dacht= geit in vielen Orten, worin fie überall burch Runtichafter gefichert maren, bequem machten, fo mar er geno. thiget, in den Bergen zu bipougfiren, ober die Racht in einem elenden Dorfe jugubringen, welches taum ben Offiziers ein Obbach zu bieten vermochte. Dabei fehlte es ibm an Lebensmitteln, und eine Menge Leute famen vor Ralte um. Gorglos ruben fonnte er nie; immer waren Rarliftifche Erupps auf feinem Nacken. Er mochte avanciren ober retiriren, fo batte er burch Redereien Berlufte ju etleiden, und 3. erkannte ben Bortheil diefes Spiels zu gut, um es fobald aufzugeben. Geine Leute murben babei immer breifter und unternehmender und fur bas regelmäßige Wefecht gefdickter. Der Verluft bes Feindes mar immer gan; außer Berhaltniß mit jenem ber Karliften. In wenigen Do-

naten vernichtete er auf biefe Beife bie Urmee ber fpa= nifden Beteramen; mabrend er feine Berlufte immer wieder burch Canbleute erfette. 3m Baftanthalje war ber Sammelplat feiner Refruten; bort murben fie oberflächlich exergirt, bann mit einem Gewehre, einem lebernen Gurt, ber vorne bie Datronen batte, einem fleinen leinernen Beutel fatt bes Torniffers, und mit einem fvanischen Barett ausgeruftet, ber Irmee nachgefandt. Die fonftige Montur mußten fie fich auf bem Ochlachtfelbe von ben Chriftinos bolen. Bewöhnlich aber gefchab es, bag megen Mangel an Rleibungeftuden alle Gefallenen, fowohl Freunde als Feind, enkleidet murben. Ein folder Bablplat batte ein eigenes graufes Anseben. Man fab nur nachte blutende Leichname, und boch konnte man die Christinos deutlich barunter erkennen, indem fie alle ichwarzleberne Salsgurten um batten, bie die Rarliften ihnen nie abnahmen.

Die ersten großartigern Unternehmungen 3. waren die Überfälle auf Bittoria und auf Pampelona, die ihm einen solchen Rufbegründeten, daß mehrere hundert junge Leute zu seinen Fahnen übergingen. Bei Bittoria jedoch war 3. mit dem Benehmen seiner Truppen nicht sehr zufrieden. Er stürmte bis in das Innere der Stadt, vermochte es aber nicht, seine Leute vom Betreten der Häuser und Plündern abzuhalten. Sie drangen eben über den Plat, als ein kleiner Trompester auf der entgegengesetten Seite zur Attaque bließ. Die Pferde der Garnison standen zwar noch ungesattelt in den Ställen, aber das Rufen der Borbersten "Ein Ungriff tommt" verursachte einen so panischen Schreck bei dem unregelmäßigen Jausen, daß Alles flob. 30 Mann wurden gefangen und von den Christinos erschossen.

Das erfte ernithafte Befecht im freien Relbe fand am 2. Mai bei Alfassua ftatt, wo 3. ben General Quefaba, ben neuen Oberbefehlsbaber ber Urmee von Mavarra, angriff. Rubn gemacht burch bie vorfictiae Burudhaltung bes Rarliftifden Unführers , verfucte Quefada einen Marich burch bas Bal be Uraquil, burch welches fich bie Strafe von Vittoria nach Pampelona. windet, und tam bis Alfaffua, einem auf einem Abbange gelegenen Dorfe. 3. griff mit 6 Bataillons voll Buverficht an, und warf ben Reind, ber fich auf bas bartnactigfte vertheibigte. Leiber tonnte aber ber Gieg nicht vollständig benütt werben, indem Jauregui eben mit einer großen Rolonne von Galvatierra ber anruckte, um Quefaba aus feiner miflichen Lage ju befreien. Die Bagage, die Rriegskaffe, die Barbe : Rompagnie, und außerbem 84 Gefangene fielen in die Sanbe bes Giegers. Unter ben Befangenen befand fich auch ber Oberft Graf D'Donnel. Much die Chriftinos machten mehrere Gefangene, und nach einem Befehle ber Regierung mußten alle Rarliften als Rebellen erfchoffen werben. Bis jest that 3. ein Gleiches, und übte nur bas Bergeltungsrecht. Des graufamen Morbens webrlofer Befangener aber mube, fuchte er, ju ihrer Schonung eine Ubereinkunft mit bem Feinde zu treffen, fand aber fein Bebor, und mar baburch gezwungen , bei ber alten Gewohnheit zu bleiben. - Bon allen gum Tobe geführten Gefangenen war bas Gefchick D'Don: nels vielleicht bas betrübenbfte. Er geborte eigentlich nicht zur Urmee, fondern folog fich blog als Reifender an Quefaba, um gefichert nach Pampelona zu fommen, wo ibn eine junge reiche Erbinn als Braut ermartete.

Durch bas ibm angeborne Feuer ließ er fich mit ins Gesfecht verwickeln, und wurde bas Opfer feines Muthes.

Bei Jrurgun lieferte 3. ein zweites Treffen. In allen seinen Operazionen wurde er von Merino, dem Soldatenpriester, fraftig unterstützt. Dieser, seit dem Rriege gegen Mooleon als guter Parteiganger bekannt, war eben aus Portugal zurückgekehrt, wo er Don Carlos besuchte, und hatte sich in Rastilien ein Reiterkorps von 3—400 Mann gebildet', mit welchen er dem Feinde ungeheuren Schaden zusügte. Er übersiel Garnisonen, sing Ruriere auf, und nahm feinbliche Abtheilungen, selbst in der Nähe von Madrid, gefangen, ohne daß man je seiner Person und seiner Truppe habhaft werden konnte. S. besahl ihm, in Rastilien zu bleiben, um den Rarlisten den Weg nach der Hauptsstadt offen zu halten.

Um biefe Zeit übernahm Robit bas Rommanbo aber die Urmee in Navarra. Er batte 10,000 Mann frifder Truppen mitgebracht, und fo feine Urmee auf 40,000 Mann geftellt. 3bm tonnte 3. nur!6000 ent= gegensegen. Diefes Übergewicht minderte bei ben Rartiften einigermaßen die Soffnungen, die burch bas perfonliche Erscheinen bes Konigs eben in etwas rege geworben maren. Robil erließ vom Ebro aus eine Proklamazion, worin er allen Pardon anbot, die auf ber Stelle ibre Baffen niederlegen und ihre Unführer verlaffen murben. Er fprachtbarin von feiner Macht und feinen großen Silfequellen, und mit vomvolen Worten verficherte er: "bag er nur die eine Sant jur Berfohnung reiche, in ber anbern aber bas Racheschwert aufrecht balte, um es auffbie Ropfe ber Widerfpenftigen fallen zu laffen." - Die Babricheinlichkeit bes Erfolges

war auch gang für bie Christinos. Robit tonnte, im Gefühle feiner Macht, mit Recht so sprechen. Um so gröfer muß aber bie Bewunderung für 3., für ben Mann
fenn, ber durch feine geistige Überlegenheit und feine Thätigkeitsäußerungen alle diese Rufte vernichtete, und
felbst ben Ebro überschritt.

Robil begann feine Operazionen mit bem Berbrennen mehrerer Rlofter, burchzog bas Baftanthal, un-befestigte bas Sofvital von Elisondo. Dann theilte er feine Urmee in mehrere Rolonnen, und verfolgte, in ber hoffnung, Beide einzeln aufreiben zu konnen, 3. und ben Ronig, welcher Lettere überrebet worden mar, fich von feinem Felbheren ju trennen. Babrend 3. damit beschäftigt mar, ben Reind von ber Berfolgung feines toniglichen herrn abzulenten, drang Robils Armee, vom Muthe befeelt, und feinen Widerftand findend, immer weiter vor. Das leben bes Ronigs wurde bierbei mehr als einmal gefährdet. Sag und Nacht murbe er verfolgt, und endlich an einen Berg getrieben, ben Robil mit 9000 Mann umringen ließ. Die Befangenichaft bes Ronigs mare bier unvermeiblich gemefen, wenn nicht bes Weges fundige Bauern ibn jur Nachtzeit gerettet batten.

3. hatte indeß mehrere Divisionen ber Königinn einzeln aufgerieben, und Rodil solchen Widerstand entsgegengesetz, daß dieser beschloß, sich mit ungetheilter Macht auf ihn zu werfen, um dem Kriege mit einem Male ein Ende zu machen. 3. Klugheit machte aber diese Entwürfe scheitern. Rodil gab sich zu viel mit den Einwohnern ab. Seine Grausamkeit in ihrer Verfolgung nahm immer mehr zu. Er betrachtete ihre Ergebenheit für Don Carlos als die stärkste Silfsquelle 3's., und

glaubte, burch seine Buchtigungen bieselbe schwächen zu tonnen. Die Wirkung war aber bie entgegengesette. Natürlich mußte sich baburch noch mehr haß gegen bie Christinos erzeugen, und selbst Greise, Weiber und Kinder halfen jest aus Rache mit, bie Sache bes Konigs nach Kraften zu förbern. Gelbst sie wurden in bem Gebirgskriege zu machtigen Bundesgenoffen.

Babrend Robil über bas Candvolf richtete, fubr 2. in feinen Unternehmungen fott. Er mar von bem Unmarich bes Gen. Corandolet mit 700 Mann in Renntniß gefest, und legte fich bei Abarquea an einer Stelle, mo bas Thal burch Relfen beengtift, und bie Balber an beiden Geiten berab gieben, ins Berfted. Bier überfiel er die forglofen Chriftinos mit Überlegenbeit, und richtete unter ihnen, ba fie, eingeengt, meber entflieben, noch fich vertheibigen tonnten, ein form. liches Blutbad an. 15 Offiziere, bie jur Mordarmee wollten, und fic biefer Truppe angeschloffen batten, wurden gefangen, mit ihnen auch der fpanische Grand Bia Manuel. 3. jog biefe Offiziere an feinen Tifch, und ließ Robil ben ehrenwerthen Untrag machen, biefelben gegen Freiwillige auszuwechfeln, bie vor einigen Sagen in Gefangenschaft gerathen waren. Die Untwort mar: "Die Rebellen haben bereits den Tod erlitten." Dieg mar auch bas Tobeburtheil ber Befangenen. -3. bachte immer iconend, murbe aber burch bie . Graufamteit feiner Beaner gur Biebervergeltung ge: swungen.

Robil fing an, alle Orte zu befestigen, und ficherte fich baburch vor ben Angriffen ber Karliften, bie gar teine Geschütze hatten. 3. fand fich auf biese Weise in feinen Unternehmungen gehemmt, und war bemubt,

fich vor Allem in Befit einiger Ranonen ju fegen. Gein erfter Berfuch miglang; in fpateren erreichte er aber feinen Zweck. Er mußte, bag fich in Ecarri-Arenas, einem der Sauptpunkte im Borundathale, 6 Befduse, 4000 Gemebre und andere bedeutenbe Borrathe befanden, und fucte, burch Opione einige Offiziere ber Befatung fur fich ju gewinnen. Die Beit bes Überfalls mar auf ben Sag verlegt, wenn die beiben gewonnenen Offiziere bie Bache bezogen, und es war verabredet, baf fie jur Rachtszeit bei Untunft ber Rarliften die Thore öffnen follen. 3. führte feine Trurpen gur bestimmten Stunde felbit an ben Ort, und ber Uberfall mare wirklich gelungen, wenn nicht bas feige Benehmen zweier Rompagnien ber Cache einen andern Musichlag gegeben batte. Diefe beiden Kompagnien follten an ber Gpige ber Rolonne beim Offnen bes Thores gleich mit gefälltem Bajonet auf bie Bache ein= bringen. Das Thor murbe von bem einen Lieutenant geoffnet', ber mit einer Blendlaterne ben Sturmenben entgegentrat. Bufallig überfaben biefelben furg vor bem Thore einen fleinen Graben, in welchen einige Mann gefallen maren, und fdrien gleich "Berrath." Man fcog gegen bas Thor, und tobtete ben Lieutetenant, ber baburch ben verbienten Cohn fur feine folechte That empfing. Der Undere rief gwar mit lauter Stimme : "es ift ein Brithum ;" aber ber Schrecken übermannte wieder Mue, und Mles flob. 3. war über tieses unwürdige Benehmen fo in Aufregung, baß er im erften Augenblicke alle Offiziere und Unteroffiziere beider Rompagnien ericbiegen laffen wollte. Opater, nach geschener Untersuchung, milberte er aber fein Urtheil. Gammtliche Offiziere murten infam faffirt,

ibres Dienstes entlaffen, und von jeder Kompagnie ein Mann, burch bas los bestimmt, erschoffen. Zwei bieser Offiziere schickten spater eine Petition ein, um wieder als Gemeine eintreten zu burfen. 3. schrieb aber barauf: "Für Feige ift in ber Urmee kein Plat."—

Durch biefen fehlgeschlagenen Berfuch ging 3. unbemerkt in ben Ruden ber feindlichen Urmee, und erreichte am 3. Geptember 1835 bie Rivera bei Ganta Cruz de Campegga. Sier erfuhr er, bag Corandolet, ber fcon Gefdlagene, mit einem Ravallerie-Regiment ber Garde und 800 Mann Infanterie gang unbeforgt in Biana, einer Stadt nabe am Ebro, ftebe, und befoloß einen abermaligen Überfall. Er rudte am 4. mit 5 Bataillons und feiner gangen Ravallerie, bamals 200 Cangiers, gegen Biana. Corandolet batte feine Bertheidigungsmaßregeln getroffen, und empfing ben Reind im freien Relbe vor ber Stadt. Geine Infanterie murbe aber gleich geworfen, und ba ibr bie Garbe - Ravallerie ju Silfe eilen wollte, machten bie Rarliftifden Reiter ihren erften Berfuch. Er gelang volltommen, und ber Feind jog fich in bie Stadt, um bie Baufergruppen gu vertheibigen. Gein letter Bufluchtsort mar ein Rlofter, in welchem er fich verbarritabirte. 3. wollte icon angreifen laffen, als er erfuhr, bag einige taufend Mann jum Entfat, von Logrono ber, in Unmarich fenen. Er entichloß fich baber fur ben Ruckzug, und . führte felben über bie Chene in mufterhafter Ordnung aus. Geine Beute von 200 Pferben und 100 Gefangenen nabm er mit in bie Bebirge. -

Balb lieferte 3., nach biefen Prufungen feiner Eruppen, auch formliche Schlachten, wo zwar nicht mit

großen Streitfraften, aber boch im freien Relbe mit gegenfeitig großer Erbitterung gekampft murbe. 3. magte fich fogar über ben Ebro, und eroberte bort [2000 Sewebre und andere Borrathe. Die Chriftinos hielten bie: fes Unternehmen für ju gewagt, und wollten baraus Bortheil gieben. Gie entsendeten Truppen langs bem Ebro, um ibm ben Rudzug abzuschneiben. General Doma rudte aus Bittoria gegen Salvatierra, und boffte, bort ben Rarliftifden Unführer in Empfang nebmen zu tonnen. 3. batte Runde von biefem Borbaben, und flog in Gilmarichen über Buniga auf bie Gbene por Salvatierra; fo bag er fruber als Dema bort anlangte. Er batte 7 Bataillons und 3 Odmabronen bei fich, und begann mit ber Befagung', bie eben ausgeruckt mar, ein Gefecht. Gleichzeitig entfenbete er feinen Unteranführer Sturalbe mit 3 Batail. lons, um fich ber anmaricirenten Rolonne Osma's in ben Ruden zu werfen. Osma, ber zuversichtlich glaubte, baß 3. noch am Ebro, und baß es nur eine fleine Partei fen, bie mit bem Gouverneur von Salvatierra icarmubire, machte Salt, und fciete blog ben Beneral D'Donle mit 6000 Mann und 2 Gefcugen jur Unterftugung ber Befagung. 3. zeigte fich aber mit feiner gangen Macht in ber Ebene, fo bag D'Dople nicht anzugreifen magte. Die 3. bie Gewißheit batte, baß Sturalbe im Ruden bes Feinbes angelangt fen, ging er nun jugleich mit ihm jum Ungriff über, und vernichtete feinen Gegner ganglich. D'Dople felbft und viele Andere murben gefangen, bie zwei Ranonen erbeutet. 3. fab in biefem Gefecte feine Truppen in großer Ordnung gur Attate vorruden. Gie bielten fich fest gefchloffen,

und gingen, die schwarzen Fahnen mit Tobtentopfen an ihrer Spike, festen Schrittes an den Feind. Von der ganzen feindlichen Macht konnte sich nur ein kleiner Theil in ein Dorf flüchten, mußte sich aber auch ergeben. Z. pardonirte dießmal die Gefangenen; nur D'Dople und mehrere Offiziere wurden erschossen, weil sie in ihrer Urmee für den Tod aller gefangenen Karlisten gestimmt hatten. Selbst Kranke und Verwundete sielen wehrlos unter den Händen der Christinos.

Um ben Unfall O'Doples zu rächen, machte Osma am folgenden Tage mit allen disponiblen Truppen
(5000 Mann und 4 Geschüßen) einen Aussall aus Vittoria. 3. ging ihm entgegen, und erneuerte das Gemehel. Die Niederlage der Christinos war so vollstanbig wie am vorigen Tage. Es waren ein paar schöne
Tage für die Karlisten. Nur schabe, daß sie durch die
Gräuelthat eines Hauptmanns besteckt wurden. Derselbe sollte 80 Gesangene transportiren, und hatte zu
wenig Bedeckung; zwei entwischten, und er ließ hierauf, da ihm das Feuern verboten war, die Unglücklichen alle mit den Basoneten niederstoßen und grausam ermorden.

Nach diesen Gesechten war einige Zeit Rube. 3. ging wieder in die Rivera, und griff Lopez bei Ges-ma an. Hier machte er den ersten Gebrauch von den eroberten Geschützen. — Später zerstörte er die besesstigte Kirche von Billafranca. Sie war von Urbanos beset, die unendlichen Schaden und Grausamteiten verübten. Der Kommandant berselben war der Sohn des alten Timenes, der Z. als Hauptspion diente, und der auch diesmal seinen eigenen Sohn verrieth, und die Karlisten gegen ihn führte. Der Sohn vertheis

bigte fich auf bas Standhaftefte, und wollte fich felbft dann noch nicht ergeben, als die Karliften den Thurm angundeten, und außerdem mit Solg und Brandzeug umlegten, und burch zwolf Stunden brennen liegen. Feuer und Rauch thaten jedoch ihre Wirkung. Mehrere Bertheidiger, felbst Beiber und Kinder, maren fcon verbrannt vom Thurme gefallen, als man bie anbern berabholte. Rach einem Rriegegerichte murben fie jum Tobe verurtheilt. Der alte Rimenes besuchte feinen Gobn im Befängniffe, ließ Thranen über bie grauen Wimpern auf die fonnverbrannten Bangen rollen, fab aber rubig ju, wie er ericoffen murbe. Er vermenbete fich nicht einmal fur ibn bei 3., bei bem er boch einis gen Ginfluß batte. Go febr trennt bie Meinungs= verschiedenheit die Menschen, selbst wenn fie burch die Bande des Blutes innig verbunden gemefen.

Die Generale der Königinn, die nach der Schlappe bei Bittoria unthätig blieben, glaubten doch, wiester eine Bewegung machen zu muffen, griffen 3. bei Mendaca an, und behielten die Oberhand im Sesfechte. Die Karlisten mußten sich, nach einem Verlust von 400 Mann, gegen Zuniga zurückziehen. Die Christinos folgten. 3. hatte dort eine feste Stellung genommen, und behauptete selbe gegen die Ungriffe Corbovas. — Dieser Beitpunkt war für 3., kleine Unsfälle abgerechnet, im allgemeinen der glücklichste. Er hatte Rodil, der so großartig aufgetreten war, durch seine Fabius'sche Taktik gänzlich besiegt, und alle seine Plane vereitelt. Rodil mußte abtreten, und wurde durch Mina erseht.

Bei feinem Erscheinen fürchtete man fur bie Rarliften. 3. aber außerte fich : "mit Mina babe ich gerne gu thun. Die Operagionen anderer Generale mußte ich erft erwarten; bie feinen tenne ich fcon." - 3m Banner 1836 gog 3. mit feiner Urmee nach Buipugcoa, mo bie Christinos in Bilbao, Gan Gebastian, Billafranca, Bergara Barnisonen batten, und jeden Mugenblick 12,000 Mann kongentriren konnten. Er fing eine Devefche an ben Gouverneur von Bittoria auf, morin es bieß: "Der Ergrebell ift endlich fo eng eingeschloffen, bag es ibm biegmal, bei feiner geringen Dacht von 3000 Mann, unmöglich werden wird, ju entfommen." Trot bem blieb 3. in ber Proving, und erwartete in einer feften Stellung bei Gegura ten Ungriff ber weit überlegenen Christinos, bie fich nach einem fiebenftundigen Gefecht auch wieber gurudgogen. Im andern Sage mußten fie von einem erneuerten Ungriff ebenfalls absteben, und 3. verfolgte fie fogar bis Bergara. Um die feften Orce fcneller nehmen und Befoune erobern ju tonnen, ließ er burch einen feiner Ofniere einige Morfer gießen. Er brauchte zwar lange bagu; fo bag bie Golbaten icon anfingen, mit bem Ankommen berfelben icherzweise jebe Unmöglichkeit ju bezeichnen. Endlich aber wurden fie boch fertig. Das Dorf Cia a mar bas erfte, bas burch ibre Wirkung gefallen mar. Gegen Elisondo thaten fie ebenfalls gute Birfung. Die in einer Belfenfdlucht verftecte Studigie: Berei murbe aber von Mina aufgefunden und gerftort. 2. wollte dafür im Baftanthale auf Mina, der noch mit bem Auffuchen ber vergrabenen Gefchute befchaftigt mar, einen Coup aubführen, und fammelte biergu 8500 Mann in ber Gegend von Mendaca. Coren= jo, ber bieg mertte, griff ibn an, und wandte fic bann gegen Pampelona, um bei ber Sand gu fenn,

wenn fein Felbberr ftart bebrangt murbe. Indeß ging 3. berunter in bie Rivera, Die jest blofgestellt war, und eroberte bas befestigte los Urcos. In bem letten Bufluchtsorte, bem Sofvital, murben bie Bertheibiger wieder ausgebrannt. 3. fand bafelbft große Borrathe an Montur, Gewehren und Lebensmitteln. Den 200 franken und vermundeten Christinos, Die fich im Lazarethe vorfanden, ficherte er bas Leben. Er forgte. für ibre Benefung, und befuchte fie perfonlich in ibren Bimmern; mabrent Mina, im Gegenfate ju biefer Menschenfreundlichkeit, alle Bauern, Die ibm die Lagerftatte ber vergrabenen Ranonen nicht angugeben vermochten, ermorden ließ. Alle Ortschaften in der Mabe ber entbeckten Ranonengieferei ließ er abbrennen, und bie Einwohner erfchießen, weil fie ibm von bem Unternehmen ber Rarliften feine Ungeige gemacht batter. Bon benen, bie fich geflüchtet batten, ließ er bie Rube und Ochsen tobten. Überhaupt ichanbete er feinen Ruf burd unerhorte Graufamkeiten, und er blieb auch, fo lange er bas Rommando führte, ber in feiner Dro-Elamagion ausgestoffenen Drobung getreu: "Auf bie Einwohner, nicht auf die Goldaten, foll meine Buchtiauna fallen." ---

Nach ber, Eroberung von Los Arcos manbte sich 3. birekte gegen Mina, der ihm aus dem Bastanthale entgegenkam. Bei dem Zusammentreffen der beiden Oberanführer war man auf den Ausgang des Gesechtes um so gespannter, weil Mina sich schon aus früherer Beit einen so großen Namen als Guerillas-Chef erwors den, und eine so genaue Kenntniß der Terränver-bältnisse angeeignet hatte. Er wurde aber wie die Ansbern bestegt. 3. warf ihn in das Bastanthal zurück,

und zog gleich barauf in die Borunda, um Ech arri-Arenas, den festesten Orten zwischen Pampelona
und Salvatierra, zu nehmen. hier wendete er Minen
an, und brachte es bald babin, daß die Garnison, 438
Mann stark, die Waffen streckte. Er bot den Gefangenen die Freiheit an, und nur die Offiziere verlangten, zu den Ihrigen nach Pampelona gebracht zu werden.
Die übrige Mannschaft trat in seine Dienste. Mehrere
Geschüße und andere Vorrathe sielen ihm ebenfalls zu.

Die Ginnahme von Ecarri machte Mina's Ungluck vollständig. Er mar ber fünfte Oberfelbberr, ben bie Chriftinos 3. entgegen ftellten. Man verfprach fich fo viel von feiner Befdicklichkeit und Erfahrung; er batte an 50,000 Mann, mabrent 3. nur über 18,000 Disponirte; - und doch mußte er, gleich feinen Borgangern, ber überwiegenden Klugheit und bem Unternehmungsgeifte B's. weichen. Balbeg, ber icon einmal vor Quefaba bie Norbarmee befehligte, trat an feine Steffe. Er glaubte, burch ben erften Schaben Elug geworben, nun wirtfamer operiren ju tonnen, und traumte fich fcon bie Rarliften vernichtet, ober über die Grenze gejagt. Er nabm fich vor, fatt bie Eruppen in viele Garnisonen ju Bertheilen, feine gange Macht fongentrirt ju balten, und ben Feind burch Überlegenheit ju überminden. Buerft wollte er bie Rarliften aus ihren Meftern in ben Amescoas und in ber Gierra be Undia, mo fle immer ibre Buflucht fanden, und ihre fleinen Bertftatten und Spitaler aufgefchlagen batten, aufideuden, und bann ber Sauptmacht B's. entgegengeben, um fie in die unjuganglichern Theile bes Landes jurudzubrangen. Den Reind einmal ge-

folagen, wollte er ibn, feine Beit jur Befinnung gon= nend, Sag fur Sag verfolgen, immer ichmaden, und fo lange brangen, bis er über bie Grenze geworfen, ober ganglich vernichtet werben fonnte, Er batte fogar fon an ben frangofifden General Sarieve gefdrieben, um bie Rarliften jenfeits ber Porenden in Empfang ju nehmen. - In Mabrid mogen diefe Entwurfe fcon ge-Hlungen baben; Die Birklichkeit zeigte es aber anders. Ochon beim erften Eintritt in Navarra erhielt auch Balbez feine Ochlappe, und mußte fich nach Bittoria guruckzieben. Um 22. April brach er mirtlich auf, um fein Treibjagen in ber Umescoas zu beginnen, verrechnete fich aber gewaltig in dem Erfolg. Er verbrann= te gleich bei feinen Gindringen in bas Thal alle Ortfcaften, gerftorte aber badurch feine eigenen Silfsquel: Ien. Er mußte, um ben Meckereien ju entgeben, Die Machte auf bem flachen Gebirgeruden gubringen, fand aber ba nur Ralte und Moth. Geine Golbaten mußten mit allen Entbehrungen tampfen, und es blieb ibm wieder nichts übrig als ber Ruckzug. Wie aber biefen anfangen. 3. ließ ibn wohl binauf auf die Berge, aber nicht mehr berunter. Es maren nur fcmale ichlechte Bege, bie in bas Thal führten : bas Fortbringen ber Streit. Erafte in diefem Terran mar febr erichmert, und überall ftanben die Feinde entgegen. Er tonnte fich nur mit großem Berluft burchichlagen, und etreichte nach vielen Unftrengungen Eftella. Das gange Gepade und über 3000 Gemehre, die bie Fliebenden meggeworfen, murben eine Beute ber Karliften. Satte 3. nicht wegen ganglichem Mangel an Munizion in feinem Berfolgen inne balten muffen, fo mare es ibm jest ein Leichtes gewesen, bie Chriftinifde Armee, bie nun in Eftella

und Cerin eingeschloffen mar, und feine Lebensmittel hatte, ganglich zu vernichten. Nur diesem Umstand versbankte Balbez seine Rettung. Ein Ausfall der Christisnos war zuruckgewiesen worden. — Um biese Beit gesichah es auch, daß zwischen den beiden Werfelbherren eine Konvenzion zur Schonung und gegenseitigen Ausswechslung ber Gefangenen zu Stande kam. —

Die betaschirten Karlistischen Unteranführer waren ebenfalls sehr glücklich gewesen. Es gelang ihnen, das ganze Land zwischen ben Pyrenden und Pampelona von Feinden zu fäubern. Z. selbst nahm'Etella, und rückte hierauf nach Guipuzcoa, um Villafranca und Bergara, wo bedeutende Vorrathe angehäuft waren, zu nehmen. Valdez machte zwar eine Demonstrazion in das Borundathal, wurde aber von dem tapfern Ituralde zurückgeworfen. Auch Espartero eilte zum Entsahe aus Bilbao berbei, und wurde ebenfalls zum Weichen gebracht. Villafranca, Vergara, und auch die meisten andern Städte in Viscaya, mußten sichzerges ben.

Bei biesen glanzenben Fortschritten und ber ganglichen Entmuthigung ber Christinos glaubte nun 3.,
baß es Zeit sey, sich nach Raftilien und gegen Mas
brid zu wenden. Er unterlegte auch biesen Untrag
feinem Könige, der aber für jett in biese Ibee' durchaus
nicht eingehen wollte; ba er sich von allen Gelbmitteln ents
blößt sah. Mehrere Finang-Operazionen waren verunglückt, und Don Karlos glaubte, durch biel Einnahme
der reichen Handelsstadt Bilbao ams Erstenfinoch zu
Gelbern zur gelangen. B. stellte ihm den Menschen-,
und hauptsächlich den Zeitverlust vor, und rieth wieberholt zum Marsche auf Madrid. Don Carlos bestand

aber auf feiner Ibee. 3. geborchte, ging aber mißmusthig an bas Wert.

Da Bilbao viel Geschute und bie Rarliften im Berbaltniffe nur febr menige batten, fo enticied fic 3. fur ben Sturm. Er ließ feine Batterie auffahren, und alles jum Sturme bereiten, murbe aber burch bie Thatigkeit bes Feindes gebindert, ibn noch am Ubend unternehmen ju laffen. Er verschob felben bis jum Morgen, und war ber Erfte auf bem außerhalb ber Stadtmauer liegenden Thurm ber Liebfrauenfirche, um vom Balton aus mit bem Rernrobre ben Ungriff gu überschauen und zu leiten. Sier mar es, wo er burch eine Flintenlugel eine Bermundung am rechten Beine erbielt. Er murbe von Bilbao meg in bas Sauptquartier bes Ronigs gebracht, ber ibn mitleibsvoll empfing. Um eilften Tage nach ber Bermundung farb 3., an bem Don Carlos eine wichtige Stute verlor. Mit fei= nem Tobe mar in ben Karliftifchen Operagionen eine ungemeine Ochlaffbeit, bei ben Chriftinos bingegen ein neues Aufleben ber Rrafte bemerkbar. Gie gingen fogar jur Offenfive über, und entfesten Bilbao.

3. starb zu Segara, einem kleinen Dorfe am Orzio, und wurde in ber bortigen Rirche beigesett. Das, was er gethan, zerfiel wieder unter seinen Nachfolzgern. Er hatte die Grundfesten zu einem Gebäube errichtet, das bis heute noch nicht fertig ist, und dabei Schwierigkeiten überwunden, von denen sich in der Geschichte kein abnliches Beispiel auffinden läßt. Nurkurze Zeit noch für sein Wirken, und er ware vielleicht allein damit zu Stande gekommen. Es kommt jedoch bei der Beurtheilung menschlicher handlungen nicht immer auf den Erfolg, sondern mehr auf die Willenskraft an,

mit ber große Beifter oft Unglaubliches vollführen. Die Geschichte führt uns Selben auf, über beren Thaten wir erstaunen. Wir feben Belttbeile erobern, Reiche mit einem Streiche fallen, und bewundern biefe Manner, bie mit Großem Großes thaten. Ber Dacht bat, und menia Sinderniffe findet, fann aber leicht mirten. - Mur wenn bie Berbaltniffe ben Mann zu erbrucken icheinen, er aber fich erhebt, und finnend Rrafte fchafft und anwendet, und ausbauernd bem anfturmenben Schickfale trobt; nur wenn fein Bollen durch nichts erfcuttert wird; - furg, nur wenn es ibm, wie unferm Belben, gelingt, mit Rleinem Großes ju voll. bringen; nur bann verdient er volle Bewunderung. Obwohl Rumalacarrequis fferbliche Gulle nur einfam binter bem Dorfe, ohne Kreug und ohne ehrendes Beiden, mit vielen andern unbeachtet rubt, und wenn auch Tein politisches Leben im Strome ber gewaltigen Beit verschwindet, fo wird boch fein Wirken als Rrieger in ber Geschichte fortleben, bie feine Rraftaußerungen, bie treue Unbanglichkeit an ben gurften, bem er fein Schwert geweibt, Die Aufopferung feines gangen 3chs für benfelben, als rubmvolles Mufter fünftigen Gefolechtern barftellt .-

Bal. Streffleur, Oberlieutenant im F. E. 49. Linien-Infanterie-Regimente Baron Cangenau.

## Ħ.

• Betrachtungen über das Leistungsvermösgen der Truppen auf Märschen.

Bei iedem ftrategischen Entwurfe ift bie vorläufige Berechnung ber erforberlichen Rrafte, womit man ben 3med erreichen will, ein bochft michtiger Begenftand. Es muß nicht nur erwogen werben, wie groß verhalt= nigmäßig bie Bereinigung einzelner Rrafte fenn foll, um eine entgegenstebende ju übermaltigen, fondern auch wie viel man von bem phyfifchen Bermogen ber Meniden und Pferde fordern fann. Benn die Entfernung vom Schlachtfelbe und bie mit bem Marichebas bin verbundenen Befdwerniffe fo groß und anhaltend find, daß die Truppen bei ihren Unlagen ichon großgentheils ericopft maren, mo fie eigentlich erft mirten follen; wenn man ju bem Ungriffspunkte nur mit einigen Sundert Mann antommt, um Saufende bamit zu besiegen; fo ift es einleuchtenb, bag ber 3med ber Overagion mabriceinlich miflingen wird. Ohne einen Roper ju Grunde ju richten, barf bie Unftrengung bas Maß feiner Rrafte nicht überfdreiten. Wir wollen nun perfucen, bas phyfifche Leiftungevermogen einer Erup. pe in Bezug auf Mariche zu ermitteln, und bie Bebingungen aufsuchen, welche auf bie größeren ober minderen Erfolge in diefer Binficht einwirken. Die Umftante und Berhaltniffe, wovon die Rraftanwendung

aller, sowohl ftarter als schwacher, junger und alter Ceute abhangt, und bie baber bei ber vorliegenden Untersuchung zuerst berücksichtigt werden muffen, find:

- 1. Die Gefdwindigkeit, und
- 2. Die Dauer bes Marfches.

Die Erfahrung lehrt: baß Menschen von mittlerer Stärke es einerlei sinden, 30 Pfunde Last mit 2 Buß Geschwindigkeit, oder 20 Pfunde Last mit 3 Buß Geschwindigkeit in der Sekunde zu tragen. Daraus erzgibt sich, daß 10 Pfunde Kraft das Aquivalent für 1 Buß Geschwindigkeit sen; daß demnach, wenn die erste um 10 Pfunde vermindert wird, die zweite um einen Buß vermehrt werden könne, und umgekehrt; ferner, daß die Kraft eines Menschen am kleinsten ist, wenn er die größte Geschwindigkeit anwenden soll, und daß eine gleichsormige Zunahme der Geschwindigkeit eine gleiche Abnahme der Kraft nach sich ziehe.

Die Erfahrung lehrt weiter: daß ein Mensch viel mehr Kraft zu entwickeln vermag, wenn seine Thatig-keit nur kurz dauernd, oder wenn er mit einer gewis, sen Last nur eine geringe Strecke durchlegen soll. Im Gegentheile kann Niemand mit einer sehr lange wahrenden Bewegung zugleich eine große Kraft anhaltend verbinden. Es hat daher eine Verminderung der Marschbauer auch einen verhältnißmäßigen Einstuß auf die Kraft der Mannschaft, und umgekehrt, zur Folge.

Betrachtet man bie Geschwindigkeiten, womit die militärischen Bewegungen vollzogen werden, so findet man, daß bei der Infanterie in den meisten europäischen Armeen drei verschiedene Marscharten vorgeschrieben sind, je nach dem Verhaltniffe von Zeit und Raum, wornach sie zurückgelegt werden.

Der Erfte ift ber orbinare Marich, bei bem bie Erommelichlager fo abgerichtet werden, bag man bamit 90 bis 95 Schritte in ber Minute vollendet. Da aus mehreren Berfuden mit gefchloffenen Truppen ein Mittel ber Schrittgroße abgeleitet murbe, wornach 5 Schritte auf 2 Rlafter bas brauchbarfte Cangenmaß bes-Marfches find, folglich bamit 36 bis 38 Rlafter in . einer Minute burchichritten werben, fo ergibt fich bie Geschwindigkeit bes ordinaren Odrittes 38.6 = 3,8 ober beinabe 4 Rug in ber Gefunde. Der Zweite ift ber Manovrirmarich, mit bem in einer Minute 105 bis 108 Schritte ober 42 bis 43 Rlafter burchichritten werden. Geine Gefchwindigkeit ift baber 426=4,2 Buf in ber Gefunde. Der Dritte ift ber Dupplirmarich, wo der Sakt noch foneller, namlich ju 120 bis 125 Schritte ober 48 bis 50 Klafter in einer Minute geichlagen wird. Deffen Geschwindigkeit beläuft fich baber auf  $\frac{48.6}{60}$  = 4,8 Fuß. Da es durch die Erfahrung erwiesen, bag im Geschwindergeben auch bie Schritte fich unwillfürlich vergrößern, fo tann man annehmen, bag Die Gefdwindigkeit bei dem Manovrirmariche 4,5 und bei bem Dupplirmariche 5 Fuß in ber Gefunde beträgt. Nachstehende Labelle gewährt eine Uberficht ber Befowindigfeit biefer brei Maricharten.

| Schrittgattungen |        | tener Raum<br>Minute<br>Fuß | Größe eines<br>Schrittes in |        |
|------------------|--------|-----------------------------|-----------------------------|--------|
| Orbinarer Ochri  | itt 95 | 228                         | 2,4                         | 4 Fuß. |
| Manövrir "       | 108    | 270                         | 2,45                        | 4,5 ,  |
| Dupplir          | 120    | 300                         | 2,5                         | 5      |

Bergleicht man diefe Ergebniffe mit den zuvor ans gegebenen Erfahrungen, fo zeigt fich, daß die Gefcwindigkeit militarifder Bewegungen viel größer ift, als die gewöhnlicher Arbeiter; weil bei ber Annahme, daß 10 Pfunde Gewicht bas Aquivalent von 1 Kuß Geschwindigkeit sey, ein mittelmäßig starker Mann nur mit 10 Pfunden belastet seyn darf, um die Schnelsligkeit des ordinären Schrittes zu erreichen, und nur dann, wenn er unbelastet oder ganz frei geht, mit einer Geschwindigkeit von 5 Kuß in der Sekunde auf die Dauer fortschreiten kann. Die größeren Leistungen der Militärs werden erklärbar, wenn man berücksichtiget, daß für den Waffendienst nicht nur Leute von guter Gesundheit, um alle Strapaßen auszuhalten, sondern bie jugendlich kräftigsten gewählt werden, welche, besonders wenn sie einmal eingeübt sind, viel mehr als ein Mann von mittelmäßiger Stärke leisten können.

Für die Kavallerie gilt vorläufig daffelbe, mas in dieser Beziehung von der Infanterie aufgestellt ward. Auch die Pferde sind, so wie die Menschen, bei ihzer Kraftanwendung an gewisse Maße und Verhältnisse gebunden, deren sie sich auf keine Urt zu entledigen vermögen. Sie hat gleichfalls brei verschiedene Gangarten, nämlich: Schritt, Trab und Galopp. Mit dem Ersteren legt sie in 4½ Minuten 200 Klaster zurück; im Trabe braucht sie hierzu zwei, und im Gaslopp nur eine Minute. Die Geschwindigkeit dieser drei Gangarten zeigt folgende übersichtstabelle.

Bewegung Buruckgelegter Raum Beit Geschwindigeset
Schritt
Trab
Salopp 200 Klafter 2 2 10 , 10 , 20 ,

Die Pferde tonnen febr große Befchwindigfeiten ausüben; fle find jedoch nicht im Stande, diefelben langere Beit hindurch fortzusetzen, noch weniger damit

ichwere Laften ju tragen ober ju gieben. Es verftebt fich, baf bie eigenthumliche Beschaffenheit und ber Rorperbau ber Pferde bei ihrer Rraftaugerung berücksichtigt merben muß; ob fie namlich flein und fcmach, ober groß und fraftvoll gebaut, ob fie kleinere ober großere Schritte, und ob fie einen leichtern ober fcmereren Rua gewohnt find. Dach bem f. t. Ronffripzionspatente muß ein Pferd bie Laft von 300 Pfund tragen fonnen, wenn es fur ben Ravalleriedienft tauglich erkannt werben foll. Ein Theil ber Rraft fowohl bes Mannes als bes Pferbes mirb bei bem Militar fur bas Gemicht bes Bepades in Unfpruch genommen, bie fie mit fich führen. Beibe erhalten nämlich nicht bloß ihren eigenen Rorver in Bewegung; fonbern fie marfdiren im folagfertigen Buftanbe gefchloffen, und find mit ben Ruftungs - und ben fur ben fteten Bebarf erforberlichen Befleibungegegenftanben belaftet; baber ihre Gefdmin= bigkeit nicht mit jener gang frei gebenber Menichen und Pferbe verglichen werben fann. Es find Ralle bekannt. wo Boten, die aber bloß mit Briefen verfendet murben, ben Weg von 12 nieberoffreichischen Meilen in einem Tage burchschritten, und fie am andern Tage wieder jurudgemacht baben; befigleichen find außerorbentliche Leiftungen von Pferden sowohl im Rennen als Laftziehen vorhanden. Golde Erfcheinungen geboren su ben außergewöhnlichen, welche Bewunderung erregen, und nur zeigen, wie weit es fomobl Menichen als Pferbe burch Ubung und Gewohnheit bringen fonnen. Daß folde Leiftungen nicht jum Magftabe für militarifche Bewegungen bienen fonnen, verftebt fich von felbft. Bon einem belafteten Manne ober Pferbe burfen alfo teine folden Leiftungen geforbert werben.

Nach ben im Gingange aufgestellten Erfahrungen wird ein Mann ober Pferd besto langfamer geben muffen, je größer die Laft ift, die fie tragen; und umgefebrt werden fie nut bei verminderter Caft eine größere Beschwindigkeit im Mariche anzuwenden vermögen. Die nothwendige Beweglichkeit der Truppen batte jur Rolge, daß nunmehr bie Erleichterung bes tragbaren Bevactes bei allen Urmeen mit ber größten Gorgfalt betrieben wird ; noch immer versucht man, bas Gerade fo zwedmäßig einzurichten, um weber ben Mann, noch bas Pferd mit Entbehrlichem ju belaften. Wir finden baber bas Gepace gegen jenes, womit bas Militar ju Enbe bes verfloffenen Jahrhunderts ins Reld ruckte, bedeutend erleichtert. Indeffen tann immer bas Befammt= gewicht ber laft, die ber Infanterift tragt, mit Inbegriff des Gewehres, ber Patrontafche, nebit 60 Patro: nen, auf 35 bis 40 Pfunde, und die Laft, welche bas Pferd tragt, namlich ber Mann, mit Gattel, Beug und Ruftung, auf 200 bis 230 Pfunde angefchlagen werben. Bei der Urtillerie, von der man jest fordert, bag bie Feldgeschüte auf jedem Terran, wo fich überbaupt Subrwerte bewegen tonnen, den übrigen Eruppen nicht nur überall folgen, fonbern im Gefechte fogar voraneilen foll, muß die Bespannung immer nach Berbaltniß ber thierischen Rrafte bestimmt werben, um bie Laft mit ber erforberlichen Gefdwindigkeit ju bewegen.

Untersuchen wir nun, wie lange biese Baffens gattungen, mit ihrer Belaftung und ben vorbin anges gebenen Geschwindigkeiten, ben Marsch auszuhalten versmögen, ohne fich zu erschöpfen. In mehreren driften find mathematische Untersuchungen über bas physische Leisstungevermögen ber Menschen und Pferbe bei verschies

benen Arbeitsverrichtungen angestellt, die wir aber auf bie militärischen Leistungen, wegen ben bochft verschiesbenen, keiner Berechnung fähigen, Lokalitäts- und anderen Umständen, nicht anwenden können, sondern und bloß an die Erfahrung halten wollen, welche hierin die beste Lehrmeisterinn ist.

Der Dupplirschritt ift auf die Dauer zu erschöpfend, und fann nur jur Sinterlegung furger Streden angewendet werben. Gewöhnlich beginnt er erft in ber Diftang ber Kernicugweite bes feindlichen Feld. geschütes, ober bei einer Entfernung von 400 Schritten vom Beinde. Er ift notbig bei bem Ungriffe eincs Doftens, um fich foneller bem Feuer aus foldem gu entziehen, ober wenn man bem Begner fo nabe ftebt, um auf ihn mit bem Bajonette loszufturmen. Die Entfernung von 400 Schritten im Doppelmariche ju binterlegen ift zwar eine febr anstrengende torperliche Bewegung. Jeboch fann fie nicht nachtheiliger fenn, als bas Bermeilen unter bem feindlichen Reuer; inbem ber fonelle Marich auch bas Gemuth bes Mannes in Bewegung verfest, und eine Entmutbigung weniger aufe feimen läßt.

Die Karriere als außerste Geschwindigkeit der Reiterei, kann nur von kurzer Dauer sepn, ba er die Pferde bald außer Athem sett. Deshalb bildet er ben Schluß eines Kapallerie-Ungriffs, des unwiderstehlichen Choks. — Der Galopp, als erhöheter Pferdegang ist der Übergang zur Karriere. Sowohl ber kurze, als gestreckte Galopp ift aber zu erschöpfend, um auf die Dauer ausgeübt zu werden; daher der gestreckte Galopp auch nur in kurzer Entfernung vom Feinde beginnen darf.

Es gibt zwar bei Angriffen auf Infanteriemassen Balle, wo man schon auf 200 bis 250 Schritte im Galopp einfällt, um bem Gewehrfeuer weniger ausges setz zu sepn; allein um bann bem Angriffe mehr Nachebruck zu ertheilen, weil ber Galopp anfangs sehr kurz ift, muß bas Maß ber Geschwindigkeit bergestalt vermehrt werben, daß es gradweise zunimmt, und erst auf 50 bis 60 Schritte vom Keinde am Größten wird.

Der hochfte Grad von Geschwindigkeit kann also nur bei unmittelbaren Angriffen auf ben Gegner angewendet werden, und man kann fich seiner nicht zu anhaltenden Marschen bebienen.

Der Trab wird bei allen Mandvres angewendet. Er ist nach Beschaffenheit der Umstände mehr oder werniger gestreckt. Der kurze greift das hintertheil des Pserdes zu sehr an, und darf deshalb nur in geringer Beitdauer geübt werden; der schaffe Trab ist auf bedeutende Strecken zu sehr anstrengend; nur der Mitteletrab nimmt die Kräfte der Pferde am wenigsten in Unspruch, ist aber zu lange anhalsenden Bewegungen auch nicht anwendbar, ohne pie Pferde zu erschöpfen.

Der Manövrirschickt wird bei ber Infanterie gu allen Bewegungen in zeiseren Rörpern gebraucht. Auf Marfden, wo der Mann bequemer geht, fällt er gewöhnlich in ben Takt dieses Schrittes von selbst ein. Seine Geschwindigkeit ist beinahe eben so groß, als der Schritt bei der Kavallerie. Der Infanterist kann sich baher des Manövrirschrittes zur Hinterlegung größerer Distanzen bedienen, ohne seine Kräfte dabei zu sehr anzustrengen.

Der orbinare Schritt ift eigentlich auf bie größte möglichfte Kraftefconung bes Mannes und Pferbes berechnet. Seiner bedient man fich bei allen Rolonnen: und Frontmarfchen, überhaupt bei allen Vorrückungen gegen ben Feinb.

Muf Marichen nach irgend einem Objekte, sowobl im Frieden als Rriege, bat die Infanterie, wie icon ermabnt, einem ichnelleren Saft, als ben bes orbinaren Odrittes. Ein gewöhnlicher Marich ift zu brei Mei-Ien bemeffen, welche bei festem und ebenen Wege von ber Infanterie in feche bis fieben Stunden, von ber Ravallerie und Artillerie auch in furgerer Beit guruckgelegt werben. Da burch bie Berminderung bes tragbaren Bepades, sowohl vom Manne als Pferde, gegenmartig feine fo große Rraftanftrengung wie in ben früheren Beiten geforbert wird, fo ift baburch nicht allein bie Möglichfeit gegeben, mit beiden Baffengattungen größere Entfernungen als. juvor zu burchichrei= ten, fonbern auch mehrere Mariche nacheinander zu binterlegen. Bu Ende bes vorigen Jahrhunderts, mo der Mann ein Gewicht von 45 bis 50 Pfund, und bas Pferd gleichfalls mehr trug, bestand ein einfacher Darfc in zwei Meilen, bie man regeknäßig in vier Stunden jurudlegte. Nach zwei Daricher folgte ein Rubetag, mabrend bei ben jegigen Ranben erft ber vierte Zag jur Erholung gewidmet ift. Dieß find die gewöhnlichen Mariche bei Friedenszeiten, bei Dislokazioneveranderungen, worin die Truppen oft Monate lang in Bemegung erbalten merben.3

Wor dem Feinde ist aber oft eine Beschleunigung nothwendig; bann hinterlegt man in einem Tage doppelte Marsche zu 5 bis 6 Meilen. Solche Bewegungen beißen Gilmarsche. Wormals hatte ein boppelter Marsch vier Meilen, welche in zehn Stunden hinterlegt wur-

ben. Bei ben beutigen Gil-Marichen find einige Rubestunden gur Rrafteschonung bes Mannes nothig. Mit Einschluß von brei Raftftunden wird man alfo zu einem Gil-Mariche 13 bis 15 Stunden brauchen. Gollten es die Umftande erfordern', einen Gil-Marich obne Raftftunden gu unternehmen, fo geboren gut geubte und abgebartete Truppen bazu, um ibn mit wenigen Rachguglern zu vollenden. Es ift naturlich, bag, wenn Mann und Pferd burch 12 ober mehr Stunden mit der jupor angegebenen Belaftung fich ununterbrochen in Bewegung erhalten follen, die Unstrengung fo bedeutend ift, daß Mehrere ben Beidwerniffen unterliegen. Man bat in ber Kriegsgeschichte mehrere Beisviele von folden Gil-Marfchen, die aber nur bann von geringem Berlufte begleitet gemesen, wenn die Truppen an bas Marfdiren gewohnt maren. Beim Berfolgen bes Feindes, ober bei Umgehungen, merden meiftens Gil= Mariche unternommen. Go mard ber Relbmaricalllieutenant Baron Bianchi 1815 von Bologna über Floreng, Perugia nach Foligno ju ruden beorbert, um bie über bie Apenninen gegen Fano und Loretto führenden Engwege ju gewinnen, damit dem Konige Murat ber fernere Rudjug abgeschnitten, ober er boch gehindert werde, ben Ruckjug auf der Strafe von Foligno zu nehmen. Die Vorbut Biandis unter bem Beneral Graf Starbemberg batte babei in 9 befchwerlichen Marschen ohne Rasttage 40 Meilen und zwar obne Berluft jurudaelegt.

Bei Rudgugen, ober wenn es fich barum hanbelt, einen Punkt fruber als ber Feind zu erreichen, muffen unbedenklich Mariche mit ber außerften Schnelligkeit vollzogen werben. Solche Bewegungen, wobei 7 bis 8 ober auch mehr Meilen ununterbrochen gemacht werben, werben S em a I t marfche genannt. Wir finben icon in ben fruberen Beiten Ralle von außerorbentlicher Schnelligkeit. Go taufchte jum Beifpiele ber fpanifche Beneral Gages 1745 ben binter bem Sanaro ftebenben Ronig von Sardinien burch einen verftellten Maric, um ibn burch einen andern von 72 Meilen ju überraichen. Seine Abficht gelang vollkommen. Er überfiel bie farbinifden Truppen, bie theils niebergemacht, theils gefangen murben. - Babrend ber Belagerung von Olmut 1758 burd bie Preugen, manovrirte ber gelbmarschall Graf Daun fo, bag ber Konig Friedrich auf ben Bebanten gebracht marb, Daun wolle burch bas Bagnif einer Ochlacht bie Befreiung ber Festung berbeiführen. Alle Scheinanstalten bes Relbmaricalls erhielten bas ernfthaftefte Unfeben. Unterbeffen batte er aber zwifchen Rremffer und Rogetin mehrere Bruden über bie March ichlagen laffen, und brach in ber Racht vom 30. Juni jum 1. Juli mit ber Sauptarmee aus bem Lager bei Dobronielit in größter Stille auf, überfette bie March, und beschleunigte feinen Marich bergeftalt, bag er noch Nachmittag, nachdem er fechs Meilen jurudgelegt batte, auf ben Boben von Groß-Teinit und Chechovit, eine halbe Meile von Olmut, ans langte; wodurch die freie Gemeinschaft mit der Reftung, und die Aufbebung ber Belagerung berbeigeführt marb. Der Konig von Preugen fonnte über die außerordent= liche Schnelligkeit biefer Bewegung fein Erftaunen nicht unterdruden. - Dag man alfo mit mehr belafteten und fur ben Marich weniger zwedmäßig gefleibeten Truppen febr fonelle Bewegungen ausführen tonne, ift fcon bamals gezeigt worden. Um fo mehr ift bieß jest

ber gall, wo man in ber Beweglichfeit ber Eruppen ungemeine Fortschritte gemacht bat. Wir finben in ber Rriegsgeschichte auch erstaunenswertbe Beispiele aufgeführt. Go binterlegte 1796 bie Division Maffena innerhalb 72 Stunden die Strecke von Trient bis Baf: fano, welche 13 bis 14 Meilen beträgt, bestand bei ihrer Untunft ju Baffano am 8. Geptember ein bartnadiges Gefecht, und brach am 9. icon wieder auf, um gegen Ronco an die Etich zu marichiren. Um 10. überfettelfie biefen Rluß auf einigen jufammengebrach. ten gabren, und traf am 11. frub icon bei Ganguis netto ein. Go batte biefe Divifion wieber einen Weg von 13 bis 14 Meilen innerbalb 72 Stunden gurud. gelegt. - Die Frangofen, welche febr fcnelle Marfche vollführten, baben jeboch binnen 24 Stunden nie mehr als 8 bis 9 Meilen burchichritten. Die fcnelle Bemegung ber frangofischen Truppen 1805 aus bem Lager von Boulogne nach ber Donau ift eigentlich tein Marfc ju nennen, weil nur bie orbentliche Bewegung im folagfertigen Buftanbe von einem Objette nach! einem Andern Marschiren genannt werden fann. Diefer berühmte Marich mar innerhalb ben Grangen Frankreichs, wo tein feinblicher Unfall zu beforgen ftand, nichts Unbers, als ein unorbentlicher Truppentransport; indem bie Solbaten babei willführlich vereinzelt geben und fabren tonnten, wie fie wollten, wenn fie nur an ben bestimmten Sammelplaten zur Musterung richtig eintrafen. Go murben im Durchichnitte taglich bei gebn Meilen gurudgelegt. Man findet nach ben Beispielen ber Rriegsgeschichte bas Maximum ber militarifden Leiftungefähigteit bei berlei Gewaltmarichen auf 81bis 9 Meilen binnen 24 Stunden befdranti, welche mon in

außerorbentlichen Fällen an bas Kraftvermögen abgehärteter Truppen stellen barf. Ob mehrere solche Gewaltmärsche nacheinander gemacht werden dürsen, hängt
theils von der Beschaffenheit und dem Geiste der Truppen, theils von anderen Umständen ab, welche auf das
physische Kraftvermögen vielfachen Einsluß üben. Unter
ben Letteren sind besonders zu berücksichtigen: die Terränbeschaffenheit, das Klima, die Witterung, die Bekleidung der Truppen, ihre Verpstegung und Disziplin.

Ein Marich auf borizontalem Boben ermubet Mann und Pferde bei weitem nicht fo febr, als im gebirgigen Terran. Beim Bergsteigen werben befonbers bie Pferbe fart angegriffen, weil ihr Rorperbau ihnen bierbei binderlicher als dem Menfchen ift. Die Pferdefraft tann nie unvortheilhafter verwendet merben, als wenn man bas Pferd bergauftragen ober gieben lagt; benn ift bas Terran fteil, fo leiften, nach ber Bemerkung Defaguliers, brei Menichen mehr, als ein Sferd; ba jeder mit 100 Pfund ichneller flettert, als ein mit 300 Pfund belaftetes Pferd. Im gebirgigen Terran wird also die Ravallerie und Artillerie viel größeren Berluft bei forgirten Marichen erleiben, als die Infanterie. 208 der baierifche General Deroi 1809 burch die Bewegungen ber öftreicifchen Truppen im Ruden bebrobt mar, jog er in ber Nacht vom 29. auf ben 30. Mai von Innebruck über bie Müblauer Brucke nach bem linten Innufer, und auf bemfelben, mittelft eines ununterbrochenen Mariches von 36 Stunden, gebn Meilen weiter norboftlich bis Rufftein. Die Ermattung ber Pferde bei dem theilmeife febr fclechten Wege mar fo groß, baß er mehrere Beiduge jurudlaffen mußte.

Das Klima übe unvertennbaren Ginfluß auf bas Rraftvermogen ber Menichen. Bei fühler Temperatur maricbirt man viel ichneller und leichter als bei trochener Sommerbige. Bu Martinique, unter dem 14. Gwbe nordlicher Breite, wo bas Thermometer felten unter 20 Grabe ftebt, konnten bie frangofifden Soldaten bei allen Arbeiteverrichtungen und Marichen nicht bie Galfte besjenigen leiften, mas fie in Frankreich ju verrichten im Stande maren. Bei den nunmehrigen Marichen ber Frangofen in Algier wird oft bas Bepacte ben Eruppen nachgeführt, um ibre Rrafte mehr zu ichonen. - 3m Winbe, Regen und Ochneegeftober werben bie Rrafte auch viel mehr in Unspruch genommen, als bei schonem gelinden Better. Es gibt indeffen feinen ermudenderen Marich als jenen gur Nachtzeit. Er erforbert einen viel größeren Rreftaufmand als beim Lage, weil jeber Menfc bes Rachts mehr zur Rube gewöhnt ift, und die Dunkelheit ibm die Wegenstande ber umliegenden Gegend verdect, deren Mannigfaltigfeit beim Sage feinen Beift in Thatigfeit erhalt. Daber ift folch ein Marich erschöpfender als felbft in großer Gonnenbi= Be. Mur im beißen Rlima durften Nachtmariche anwendbarer fenn. Die mobilen Rolonnen ber öftreicifchen Urmee in Sigilien mabrend ben Jahren 1821 und 1822 find bei einem bedeutendem hißegrade immer beim Tage im Mariche gewesen.

In früheren Zeiten war nicht allein bie größere Laft, die das Militär trug, sondern auch die unvorstheilhafte Bekleidungsart ein großes Sinderniß schnele. Ler Bewegungen. Gegenwärtig ist sowohl die Rleidung, als auch die Tragweise des Gepäckes so zweckmäßig einegerichtet, daß allerdings bobere Forderungen als vor-

außerorbentlichen Fällen an bas Kraftvermögen abgebärteter Truppen stellen barf. Ob mehrere solche Gemaltmärsche nacheinander gemacht werden dürfen, hängt theils von ber Beschaffenheit und bem Geiste der Truppen, theils von anderen Umständen ab, welche auf bas physische Kraftvermögen vielfachen Einsluß üben. Unter ben Letteren sind besonders zu berücksichtigen: die Terränbeschaffenheit, das Klima, die Witterung, die Besteidung der Truppen, ihre Verpstegung und Diszziplin.

Ein Marich auf borizontalem Boben ermubet Mann und Pferde bei weitem nicht fo febr, als im gebirgigen Terran. Beim Bergsteigen werben befonders bie Pferbe fart angegriffen, weil ihr Korperbau ihnen bierbei binberlicher als bem Menfchen ift. Die Pferde-Eraft fann nie unvortheilhafter verwendet werden, als wenn man das Pferd bergauftragen ober gieben lagt; benn ift bas Terran fteil, fo leiften, nach ber Bemerfung Defaguliers, brei Menfchen mehr, als ein Sferd; ba jeber mit 100 Pfund ichneller flettert, als ein mit 300 Pfund belaftetes Pferd. 3m gebirgigen Terran wird alfo die Ravallerie und Artillerie viel größeren Berluft bei forgirten Marichen erleiben, ale bie Infanterie. 206 ber baierifche General Deroi 1809 burch bie Bewegungen ber öftreichischen Truppen im Ruden bebrobt mar, jog er in ber Macht vom 29. auf ben 30. Mai von Innsbruck über die Mublauer Brucke nach bem linten Innufer, und auf bemfelben, mittelft eines ununterbrochenen Mariches' von 36 Stunden, gebn Meilen weiter norboftlich bis Rufftein. Die Ermattung ber Pferde bei dem theilweife febr fclechten Wege mar fo groß, baß er mehrere Beiduge jurudlaffen mußte.

Das Klima übr unvertennbaren Ginfluft auf bas Rraftvermogen ber Menichen. Bei fubler Temperatur marfdirt man viel ichneller und leichter als bei trochener Sommerbise. Bu Martinique, unter bem 14. Swabe nordlicher Breite, wo bas Thermometer felten unter 20 Grade febt, konnten die frangofischen Goldaten bei allen Urbeiteverrichtungen und Marfchen nicht bie Galfte besjenigen leiften, mas fie in Frankreich ju verrichten im Stande maren. Bei ben nunmehrigen Marichen ber " Frangofen in Algier wird oft bas Bepacke ben Truppen nachgeführt, um ibre Rrafte mehr zu iconen. - 3m Binbe, Regen und Ochneegoftober werben bie Rrafte auch viel mehr in Unspruch genommen, als bei ichonem gelinden Better. Es gibt indeffen feinen ermudenderen Marich als jenen zur Nachtzeit. Er erfordert einen viel größeren Ercitaufmand als beim Lage, weil jeder Menfc bes Dachts mehr zur Rube gewöhnt ift, und die Dunkelheit ibm bie Gegenstande ber umliegenden Gegend verbect, beren Mannigfaltigfeit beim Sage feinen Beift in Thatigfeit erhalt. Daber ift folch ein Marich erschöpfender als felbit in großer Gonnenbi= Be. Mur im beißen Rlima burften Rachtmariche an= wendbarer fenn. Die mobilen Rolonnen ber öftreichifchen Urmee in Gigilien mabrend ben Jahren 1821 und 1822 find bei einem bedeutendem higegrade immer beim Tage im Mariche gewesen.

In früheren Beiten war nicht allein die größere Laft, die das Militar trug, sondern auch die unvortheilhafte Bekleidungsart ein großes Sindernißschnele, ler Bewegungen. Gegenwärtig ift sowohl die Aleidung, als auch die Tragweise des Gepäckes so zweckmäßig eingerichtet, daß allerdings höhere Forderungen als vor-

mals an bie Beweglichkeit ber Truppen gestellt werben burfen. Ochon bei ben Griechen und Romern war bie Befleibung und bie Urt, wie bas Bevacke getragen ward, ein Begenftand ber forgfältigften Beachtung, und wir finden, bag, obidon ber romifde Golbat oft mit 100 Pfund belaftet mar, die romifchen Truppen eben fo fonelle, ja noch fonellere Mariche, als wir beut zu Zage, vollführten. Dieß mar eine Folge ihrer zwedma: figen Befleibung und gut eingeleiteten Tragart bes Bepactes; ba fie bamit ibre Gliebmaffen gang ungezwungen bewegen fonnten. Sowohl bie Befleibung, als bie Urt und Beife, wie Mann und Pferd bie Caft tragen follen, find baber Wegenstande, benen gegen: wartig viel Aufmerksamkeit gewidmet wird. Die Sauptaufgabe babei ift, fie fo einzurichten, bag ber Mann in bem freien Bebrauch feiner Glieber nicht gebindert wird; ferner bem Tornifter bie zweckmäßigfte Geftalt und Leichtigkeit zu geben , und enblich fur bas Reiterpferd eine Packung ju ermitteln, wodurch die Laft gleichmäßig vertheilt, und ber Druck verminbert wird.

Truppen, welche Mangel an Nahrung und ben nöthigsten Bedürfnissen erleiden; vermögen weniger außerordentliche Märsche auszuhalten. Besonders nachtheilig wirkt der Mangel an Lebensmitteln auf die Ravallerie und Artillerie, deren Pferde durch angestrengte Märsche, verbunden mit beständigen Bivouaks, den Beschwernissen weit eher erliegen, als der Mensch. Die französische Armee hatte auf dem Rückzuge von Mostau an die Berezina den größten Theil ihrer Ravallerie, über 350 Geschüße und ihre Pontonstrans einzehüßt, weil die Pserde theils dem Klima, vorzüglich aber dem Mangel an Nahrung unterlagen.

Wenn alle biefe Umftanbe auf bas Marichiren mesentlich einwirken, so ubt boch bie moralische Billenskraft bes Menichen bei allen anftrengenben Berrichtungen ben wirtfamften Ginfluß aus. Gie mirb geboben und gestärkt burch eine gute Disziplin. Eruppen, bie von autem Beifte befeelt finb, werben einen von ben größten Befdwerniffen begleiteten Darich leichter und mit geringerem Berluft jurudlegen, als jene, die einen geringeren Grab ber Disziplin befigen. Es wirb fich bei ihnen immer eine beffere Stimmung erhalten. Man bente zum Beispiel an bie traurige Berfaffuna der frangofischen Urmee bei ihrem Rudguge aus Rufiland im Jahre 1812. Der Berluft biefer Urmee mare weniger bebeutend gewesen, wenn nicht Indisziplin, und bie fie immer begleitende Insubordinagion in fo bo= bem Grabe eingeriffen maren. Gine gut bisziplinirte Eruppe wird unter ben ichwierigsten Umftanben immer etwas Außerorbentliches zu leiften fabig fenn.

Die Eigenschaften und ber Karakter bes Kommanbanten wirten unenblich auf ben Geist ber Truppen ein. Muthige und entschlossene Führer haben oft Unglaubliches vollführt. So hat nur die Karaktersestigkeit bes großen punischen Feldherrn die Karthager über die Alpen geführt. Auf diesem fünfzehntägigen Marsche über schaubervolle Höhen, beren Schrecken zuvor noch keine Urmee getroßt, mit schwerbewaffnetem Fußvolke, Reiterei und Elephanten, unter immerwährenden Angriffen wilder, der Gegend kundiger Feinde, im Monate November, in der rauhesten Jahreszeit, hat Hannibal seine Urmee, die bei diesem noch nie versuchten, ganz unglaublichen Marsche oft kleinmuthig zu verzagen drohte, bloß durch sein Beispiel und seine Behartlichkeit muthig erhalten, und in die Ebenen Italiens gebracht. Oft sahen wir von physisch beinahe erschöpften Truppen, die burch einen von ihrem Felbherrn ausgegangenen moralischen Impuls gestärkt wurden, nicht nur auf Märschen, sondern auch auf Schlachtfeldern Außerordentlides vollbringen. So ber Erzherzog Karl in der Schlacht von Groß-Uspern, der als erlauchter Felbherr, gewohnt, mit persönlichem Beispiele voranzuleuchten, auf dem gefährlichsten Punkte erscheinend, die physisch beinahe erschöpfte Mannschaft mit frischem Muthe beseuert, und das Gesecht zur günstigken Entscheidung bringt.

. Will man aber von einer Eruppe Hufferorbentliches forbern, fo muß man fiel bagu icon in Friedenszeiten fowohl phyfifch als moralifch beranbilden. Bor Allem Abt bie Bewohnheit großen Ginfluß bei ber Rraftauße= rung ber Menfchen aus. Ber an eine Urbeit, wobei feine besondere Bewegung ber Rufe vorbanden mar, von Jugend an gewähnt ift, wird fich anfangs, wenn er marfcbiren foll, febr ermudet fublen ; befonders wenn er babei noch ein Gewicht zu tragen bat. Man muß baber ben Goldaten icon als Refruten im Mariche üben, bamit er auch an die Caft feiner Waffen und bes Corniftere gewöhnt werde. Es ift ein faliches Pringip, baß bieß ber Mann im Rriege, mo bie Gefahr brobt, und bie Mothwendigkeit eintritt, icon felbft erlerne. Er muß die Rabigfeit, forgirte Mariche ju unternehmen, in ben Rrieg mitbringen. Oftere Ubungemariche auf bebeutenbere Entfernungen, - wo des Mannes Tornifter aber nicht, um parademäßig auszuseben, nur mit Strob bepact fenn foll, fondern Alles fur den wirklichen Bedarf eines Golbaten Nötbige enthält, - führen zu biefem Zwecke. Muf biefe Weife wird nicht nur ber

Körper, sonbern auch ber Geist bes Mannes an bas Mitsichführen ber Last gewöhnt. Mit solchen an die Fatiken des Soldatendienstes gewohnten und gut disziplinirten Truppen wird man im Stande seyn, mehrere Gils ober auch Gewaltmärsche von 7 bis 8 Meilen in auseinandersolgenden Tagen zu unternehmen, ohne befürchten zu dürsen, daß, an dem Punkte angelangt, den man früher als der Feind erreichen will, die Kompagnien oder gar Bataillone sich in kleine Häussein vermandeln.

Unton Marr, Oberlieutenant im 19. Linien-Infanterie = Regimente Pring Beffen-Somburg. außerorbentlichen Fällen an bas Kraftvermögen abgehärteter Truppen stellen barf. Ob mehrere solche Gewaltmärsche nacheinander gemacht werden dürfen, hängt
theils von ber Beschaffenheit und dem Geiste der Truppen, theils von anderen Umständen ab, welche auf das
physische Kraftvermögen vielsachen Einsluß üben. Unter
ben Letteren sind besonders zu berücksichtigen: die Terränbeschaffenheit, das Klima, die Witterung, die Bekleidung der Truppen, ihre Verpstegung und Disziplin.

Ein Marich auf borizontalem Boben ermubet Mann und Pferde bei weitem nicht fo febr, als im gebirgigen Terran. Beim Bergsteigen werben besonbers bie Pferde fart angegriffen, weil ihr Rorperbau ihnen bierbei binderlicher als bem Menfchen ift. Die Pferdefraft kann nie unvortheilhafter verwendet werden, als wenn man das Pferd bergauftragen ober gieben laft: benn ift bas Terran fteil, fo leiften, nach ber Bemerkung Defaguliers, brei Menfchen mehr, als ein Sferd; ba jeder mit 100 Pfund ichneller flettert, ale ein mit 300 Pfund belaftetes Pferd. 3m gebirgigen Terran wird alfo die Ravallerie und Artillerie viel größeren Berluft bei forgirten Marichen erleiden, ale die Infanterie. 206 ber baierifche General Deroi 1809 burch bie Bewegungen ber öftreicifchen Truppen im Muchen bebrobt mar, jog er in ber Macht vom 29. auf ben 30. Mai von Innsbruck über die Mublauer Brucke nach bem linten Innufer, und auf bemfelben, mittelft eines un= unterbrochenen Mariches'von 36 Stunden, gebn Meilen weiter nordoftlich bis Rufftein. Die Ermattung ber Pferde bei bem theilweise febr fcblechten Wege mar fo groß, baß er mehrere Geiduse gurudlaffen mußte.

Das Klima übe unvertennbaren Ginfluß auf bas Rraftvermogen ber Menichen. Bei fühler Temperatur marfdirt man viel ichneller und leichter als bei trochener Sommertige. Bu Martinique, unter bem 14. Gw be nordlicher Breite, mo bas Thermometer felten unter 20 Grabe febt, konnten bie frangofifchen Soldaten bei allen Arbeiteverrichtungen und Mariden nicht die Galfte Desjenigen leiften, mas fie in Frankreich ju verrichten im Stande maren. Bei ben nunmehrigen Marfchen ber Rranzolen in Algier wird oft bas Gevacke ben Truppen nachgeführt, umibre Rrafte mehr zu ichonen. - 3m Winbe, Regen und Ochneegefiober werben die Rrafte auch viel mehr in Unspruch genommen, als bei schonem gelinden Better. Es gibt indeffen feinen ermudenderen Marich als jenen gur Nachtzeit. Er erforbert einen viel größeren Arcftaufmand als beim Lage, weil jeder Menich bes Rachts mehr jur Rube gewöhnt ift, und Die Dunkelbeit ibm die Gegenstande ber umliegenden Gegend verdect, beren Manniafaltigleit beim Sage feinen Beift in Thatigfeit erhalt. Daber ift folch ein Marich erschöpfender als felbft in großer Gonnenbi= Be. Mur im beißen Rlima burften Nachtmariche anwendbarer fenn. Die mobilen Rolonnen der öftreichifchen Armee in Gigilien mabrent ben Jahren 1821 und 1822 find bei einem bedeutendem Sigegrade immer beim Tage im Mariche gewesen.

In früheren Zeiten war nicht allein bie größere Caft, bie bas Militar trug, sondern auch die unvorteilhafte Belleidungsart ein großes Sinderniß schnele, ler Bewegungen. Gegenwartig ift sowohl die Kleidung, als auch die Tragweise des Gepackes so zweckmäßig einz gerichtet, daß allerdings höhere Forderungen als vor-

mals an bie Beweglichkeit ber Truppen gestellt werben burfen. Schon bei ben Griechen und Romern mar bie Befleidung und die Urt, wie bas Bepacte getragen ward, ein Gegenstand ber forgfältigften Beachtung, und wir finden, bag, obicon ber romifde Golbat oft mit 100 Pfund belaftet mar, bie romifchen Truppen eben fo fonelle, ja noch fonellere Mariche, als wir beut gu Zage, vollführten. Dieß mar eine Folge ihrer zwedmafigen Befleibung und gut eingeleiteten Tragart bes Bepackes; ba fie bamit ibre Gliebmaffen gang ungezwungen bewegen fonnten. Somobl bie Befleibung, als bie Art und Beife, wie Mann und Pferd die Laft tragen follen, find baber Wegenftande, benen gegenwartig viel Aufmerksamkeit gewibmet wirb. Die Sauptaufgabe babei ift, fie fo einzurichten, bag ber Dann in bem freien Bebrauch feiner Blieber nicht gebindert wird; ferner bem Tornifter bie zweckmäßigfte Geftalt und Leichtigkeit zu geben, und endlich fur bas Reiterpferd eine Padung ju ermitteln, wodurch bie Laft gleichmäßig vertheilt, und ber Druck vermindert wird.

Eruppen, welche Mangel an Nahrung und ben nöthigsten Bedürfnissen erleiden; vermögen weniger außerordentliche Märsche auszuhalten. Besonders nachtheilig wirkt der Mangel an Lebensmitteln auf die Kavallerie und Artillerie, deren Pferde durch angestrengte Märsche, verbunden mit beständigen Bivouaks, den Beschwernissen weit eher erliegen, als der Mensch. Die frenzösische Armee hatte auf dem Rückzuge von Mostau an die Berezina den größten Theil ihrer Kavallerie, über 350 Geschütze und ihre Pontonstrans eingebüßt, weil die Pferde theils dem Klima, vorzüglich aber dem Mangel an Nahrung unterlagen.

Wenn alle biefe Umftande auf bas Marichiren mesentlich einwirken, so übt doch bie moralische Bil-Ienskraft bes Menichen bei allen anftrengenden Berrichtungen ben wirksamften Ginfluß aus. Gie mirb geboben und geffartt burch eine gute Distiplin. Eruppen. bie von gutem Beifte befeelt finb, werben einen pon ben größten Befdwerniffen begleiteten Darich leichter und mit geringerem Berluft jurucklegen, als jene, bie einen geringeren Grad ber Disziplin befigen. Es wirb fic bei ihnen immer eine beffere Stimmung erhalten. Man bente zum Beisviel an die traurige Verfaffung ber frangofischen Urmee bei ibrem Muchuge aus Rufiland im Jahre 1812. Der Berluft biefer Urmee mare weniger bedeutend gewesen, wenn nicht Indisziplin, und bie fie immer begleitende Insubordinagion in fo bo= bem Grabe eingeriffen maren. Gine gut bisziplinirte Truppe wird unter ben fcwierigften Umftanben immer etwas Außerorbentliches zu leiften fabig fenn.

Die Eigenschaften und ber Aarakter bes Rommanbanten wirten unendlich auf ben Geist ber Truppen ein.
Muthige und entschlossene Führer haben oft Unglaubliches vollführt. So hat nur die Karaktersestigkeit bes
großen punischen Felbherrn die Karthager über die Alpen geführt. Auf diesem fünfzehntägigen Marsche über
schaudervolle Söhen, deren Schrecken zuvor noch keine
Urmee getroßt, mit schwerbewaffnetem Fußvolke, Reiz
terei und Elephanten, unter immerwährenden Angrifz
fen wilder, der Gegend kundiger Feinde, im Monate
November, in der rauhesten Jahreszeit, hat Sannibal
seine Armee, die bei diesem noch nie versuchten, ganz unz
glaublichen Marsche oft kleinmuthig zu verzagen drohte,
bloß durch sein Beispiel und seine Behartlichkeit muthig

fieben zwar noch fortwährend unter ber Militar = Ber= waltung; bie Bewohner, jest 21 derfolbaten ge-

Wolchoff zu heben und zu verschönern, stehe hier eine kurze Beschreibung des Stabsortes vom Grenadier-Regiment König von Preußen, welche wir dem IX. Band des Bulletin des sciences militaires S. 65—85 wörtlich entlehnen: "Das Ererzierhans, Kirche, Spital und Schulgebaude waren schöne Bauten im edlen Styl und von regelmäßiger Architektur. Das vom General Tabre, erbaute Ererzierhaus hatte dreihundert Schritt länge, vierzig Schritt Breite und dreißig Ruß höhe. Die anstoßende, mit koftbaren Gemälden geschmuckte Kapelle bilbete einen Borsprung am Ererzierhause, und stand durch drei große Flügelthüren mit demselben in Berbindung."

"Auf der einen Geite fließ an Das Grergierhaus das Spital, ein vierediges Gebaude, das einen großen Sofraum umichloft. Ge bestand aus einem Rellergefcoffe, einem ebenerdigen Gefchoffe, und erften Stod. Das Rellergeschof mar luftig, licht und troden, und enthielt das Badhaus , die Roch = und Bafchtuchen, ben Beigapparat für die Bader, nebft den Bobngim-... mern der im Spitale kommandirten Invaliden. Das ebenerdige Befchaf lag ziemlich boch über den naturlichen Sprigont, und enthielt die Rrantenfale, in denen eine mufterhafte Reinlichkeit berrichte. Sufboden und überhaupt alles Bolgwert maren mit Ol eingelaffen, die Bande blaffgrun angeftrichen. Bettbeden und - Schlafrode gleichfalls von grunem Stoffe; die Bettftatten von Gifen; die Aborte auf englische Art und geheizt; dabei von beifpiellofer Reinlichkeit und völlig geruchlos; die Spudnapfe, Becher und Dedelfruge von englischem Binn, blant wie Gilber. In zwei abgefanderten Galen befanden fich die meiblichen Rran-"... Kenginahemen bas Bad, bas fein marmes Baffer durch

.. 6

nannt, find jeboch aller Berpflichtungen eines Roloniften enthoben, und leiften blog bie ben Rronbauern ju

eine Pumpe aus dem großen Reffel im Rellergeschoffe erhielt. Im erften Stock lagen die Krankenzimmer für die Offiglere, die Apothete, bain die Bohnungen ber Atzte und sonftigen Spitalsbramten. Die ganje Abstalt lies nichts zu munschen übrig, und ftand: jemme ju Petersburg nicht nach, wenn fie solche nicht gar übertraf. Und dies war ein Regiments frital!"

"Auf der andern Seite des Ererzierhauses mar die Erziehungsanstalt für Offizierssohne der Division. Das hierzu gewidmete Gebäude bildete einen mit bein Spital ganz symmetrischen Flügel. Hundert und vierzig Knaben wurden hier erzogen. Ihr Unterricht war ganz jener der Militärschulen zu Petersburg und Moskau; die Prosessoren lauter talentvolle Offiziere aus der Armee. Statt also ein einsaches Erziehungshaus für ein Regiment, eine Brigade, eine Division zu gründen, hatte man eine Militäri-Atademie errichtet! — Auch im Kellergeschoß dieses Gebändes lagen die Wohnungen der Invaliden und die Küchen, — zu ebener Erbe die Speise und Krankensäle, dann ein Ererziersaal, — im ersten Stock die Lehre und Schäffäle."

"Die Pavillons, welche dem Divisions, und dem Brigade-General, so wie den Offizieren des Regiments, als Wohnungen dienten, waren einsach, aber geschmackvoll erbaut und eingerichtet, und schlossen gleichfalls einen großen hof im Biereck ein. In dem einen Flügel befand sich die sogenannte Restaurazion (das Speisehaus der Offiziere). Alle diese Gebände hatten drei Stockwerke. Die Restaurazion enthielt im Souterran die großen, lichten und reinlichen Rüchen, Borrathskammern, Wohnungen der Bedienten und Auswärter; zu ebener Erde den Versammlungssaal, eine Bibliothek, einen Billard und einen großen Speis

fommenden Frohnen und Abgaben ; fie tragen auch teine Uniform mebr.

Gleichzeitig mit ben Grenabler-Regimentern hatte (1818) die Uhlanen-Division vom Bug (bie Regimenter: Bug, Obessa, Olviopol und Bosnessenkt) ben ihr zugewiesenen Bezirk auf dem linken Ufer bes Bug bezogen. Die Uhlanen besanden sich, schow von allem Unfange ber, in einer bessern Lage als die Infanterie. Denn sie genossen zweier Bortheile, welche ber andern mangelten, und die als Conditio sine qua non jeder Kolonistrung von Truppen vorhanden senn mussen, nämlich: eine im richtigen Berhältniß zur Stärke der Regimenter

sefaal. Die Pension eines Rapitäns auf vier Monate für Mittag. und Abendessen betrug 75, für einen Lieutenant 60 Rubel. Die Kost war sehr gut und völlig zureichend; jedoch erhielt man nur Schwarzbrot und Quaß. Wer weißes Brot und Wein verlangte, bezahlte dieß besonders. Die Offiziere konnten das Kostgelb so ziemlich von der ihnen bewilligten Kolonial-Bulage bestreiten. Der Speisemirth war vom Arar aufgestellt, und erhielt jährlich fünfzehnhundert Rubel von der Krone. Selbst die verheiratheten Offiziere konnten sich die Kost zu billigem Preise nach Sause bringen lassen."

"Im ersten Stocke des Restaurazions-Gebäudes befanden sich geschmackvoll eingerichtete Zimmer, für die Aufnahme der Fremden, welche die Rolonien häusig zu besuchen pflegten. Die Preise dafür waren nach den Graden berechnet. So entrichtete z. B. ein General täglich für Kost und Wohnung drei Rubel, ein Stabs- und Oberoffizier aber bloß zwei Rubel sechzig Ropelen." fiebenbe mannliche Broblteung ber tolonefirten Begirte, und fruchtbaren Boben.

Die langfamen und amfange auch ungenügenben Refultato, welche man jim Mllgemeinen bier wie bort erhielt, bewogen bie Reglerung, ben Urfachen nachzuforfden , bie ber Bermidlichung ber fconften Soffnungen bes Rollers forent entregengraten. Der bamaliar Senerallientenant: Graf won 2Bitt, welcher unter ber Oberfeitung bes Grafen Urafticheieff bie Ravalleries Unfiedlung en feitete, und im Rache ber Ubminiftragion ausgebreitete Renntniffes befitt, bie ibm eine lange Rriegberfahrenbeit an Die Sand gegeben bat, nahm es über fich & has Ungulangliche bes bisberigen Berfahrens ju jefgen & dad bie geefaneten Mittel zur Berbefferung in Abrichtag: julbringen. Dieß gefchab ungefahr um biefelbe Beit, wo bie Ufrainifche Ublanen Divifion (ble Regimenter: Ufraine, Reu-Urchangelet, Decomirgored und Etifabethgrab) in ihren Unfiedlungs. begirte eintrafen (1821). Der richtige Blick bes verewigten Raifers, und fein oftmals ausgesprochener Bunfc, bie ungleiche Gebabrung in Absicht auf bie Erganzungen endlich zu befeitigen, ließen bie Borfcblage und Unfichten bes Grafen Witt nicht unbeachtet, und Mlerander gestattete, noch im Sabre 1821, jedoch blog versuchsweise, eine Ruraffier-Divifion ber Referve:Ravallerie (die Regimenter: Jetaterinoslam, Groffürft Michael, Uftrachan und Difoff) im Gouvernement Chartow nach ben Unfichten bes Grafen Witt zu tolonifiren. Da man nach einiger Zeit wirklich ben vollständigen 3med erreicht zu haben glaubte, fo murben nicht nur die beiben icon fruber angefiebelten Ublanen Divifionen auf gleichen guß eingerich

tet, fonbern auch noch die gmeite Ruraffier-Divifion im Gouvernement Cherfon in ber Begent von Elifabethgrab (bie Regimenter : St. Beorge: Orben, Starobub ... Dring. Albert von Preugen. Großfürstinn Belene) tolonifirt. In fpattwer Beit folgten noch die beim vierten und fünften Urmeefpros eingetheilten 4 Ublan en - und, 4 hufaren Magint enter, bann bie 2 Referve- Batabrons ber fibrigen 20 leichten Ravallegie-Regimenter, bie nicht angestebelt find, julest auch jene ber acht Dragoner-Regimenter, welchebasbritte Referve-Ravallerieforns bilben. Die zweite Kuraffier-Division bezog ihren Beziet Detritofta: (mat Dovipraga genannt) im April 1826. 3m Jahre 1828 mas ren im Gangen 2 Ruraffier ... 3 Ublanen, Diviftonen kolonisirt. Die übrigen Truppen wurden exst seit dem polnischen Aufstande angeffebelt, und betragen betmalen in ben Gouvernements Chartow und Cherfon;

|         | - Kürassiere           | • .        |            | ٠  | •   | 64  | Eskabrons |
|---------|------------------------|------------|------------|----|-----|-----|-----------|
|         | Uhlanen                | •          |            |    | •   | 104 | 29        |
|         | Sufaren                | •          |            |    | •   | 40  | ,,,       |
| Ferner; | Dragoner-9             | tefe       | rve        | Es | Ea= | 4.4 |           |
|         | bront                  | <b>,</b> , | . <b>.</b> |    | ٠   | 16  | ,,        |
|         | Sufaren = und Uhlanen= |            |            |    |     |     |           |
|         | Referve-Eskadr.        |            |            |    | 40  | n   |           |

im Bangen alfo . . . . 264 Eskabrons.\*) Bwei ber brei kolonifirten Uhlanen-Divisionen gab-

<sup>&</sup>quot;) Auf Souberts trefflicher Rarte von Rufland find bie kolonisirten Diftrikte mit einer besondern Farbe angedeutet.

len jum I. und II. Ravallerie Refervetorph zibie britte jur IV. und V. leichten Raugllerie Dipifion. Die Gufaren- Division tompletirt, mit biefer Uhlange-Division, die genannten beiben leichten Divisionen; indem bekanntlich jede derfelben aus it Brigabe Iblanen, 1 Brigabe Bufaten besteht.

Jebes Regiment der zur Reserve-Kavallette gahr lenden kolonisiten Divisionen hat nur 6 Felde, 1 Reserve: und 1 Depot-Eskabron; die zu den leichten Divisionen gehörigen Regimenter aber 8 Felde, 1 Resserve:, 1 Depot-Eskabron. Rebstbei hat sedes angessiedelte Regiment, von den 20 nicht angesiedelten leichten und 8 Dragoner Regimentern, zwei Reserve Eskabrons zugetheilt. Bei Wosne fenst waren die 40 Reserve-Schwadronen der nicht anwesenden 20 leichten Regimenter in eine besondere Division von 4 Regimentern zu 10 Eskabrons zusammengestellt, welche die kombinirte Division genannt wurde.

Außer diesen hat noch jedes Regiment 3 Eskabrons Bins kolonisten (Sohne der ackerbauenden Bevolzterung) und 1 Eskabron Rantonisten (Goldatenskinder.)

Der Stand eines angefiedelten Regiments ift jenem eines nicht-tolonisirten völlig gleich, und gablt: 1 Oberft, 1 Oberftlieutenant, 3 Majors, 1 Regiments : Abjutanten, 2 Rechnungsführer, 6 Stabsparteten (Raplan, Arzte u. f. w.); zusammen für ben Stab 14 Ropfe, 8 Pferde.

Eine Felbichmabron bat: 1 erften., I zweisten Rittmeifter, 1 Obers, 1 Unterlieutenant, 3 Rornets, 1 Oberwachtmeifter, 1 Quartiermeifter, 1 Baffenmeifter, 4 Bugs Unteroffiziere, 13 eingetheilte

Unteroffiziere (wovon 1 übergablig), 3 Trompeter, 150 berittene, 20 unberittene Gemeine; — zusammen für eine Felb-Estadron 200 Mann, 179 Pferbe.

Der tomplete Stand eines Regiments gu 6 Beld-Estadrons ift fomit 1214 Ropfe, 1088 Pfersbe, — jener eines Regiments gu 8 Feld-Estadrons aber 1614 Köpfe, 1446 Pferde.

Die 24 kolonisirten Regimenter gablen alfa mit ihren 160 Feld-Estadrons . 32,336 M. 28,976 Pf.

Das Totale ber ffreitfähigen Mannichaft ber Militarkolonien ift alfo

sei Bosnefenst maren die sammtlichen Referve-Eskadrons auf 96 berittene Gemeine gesett, und für die gange Dauer der Baffenübungen mit den Feld-Eskadrons auf völlig gleichen Fuß gestellt.

Der effektive Stand ber Regimenter mar folgenber: Die Ruraffiere und Ublanen iber Referve Ravallerie gablten nicht über 940 Ropfe und 900 Pferbe, — bie Oragoner-Regimenter 1420 Mann, 1360 Pferbe,
—bie Regimenter ber leichten Divisionen 1170 Mann,
1120 Pferbe, mit Ensichlus aller Chargen.

Die Dene'ts. Esbabenn wird in ber Regel von einem Stabsoffigier bofellige, und bilbet gewiffermaffen bie Mangidule bes Begiments. Denn-fie nimmt bie Refruten und Remonten anfarichtet felbe ab, und empfangt auch undererfeits ione Mannichaft und Pferde bes Regiments, bie nicht mehr für eine Dienftleistung in ben Relb. Estabrons taugen. Die Mannfchaft ber Depot. Estabron iff, wenn auch nicht mobr für ben Relbbienft brauchbary jeboch weit entfernt von ber Invalidität, und als gebiense Golbaten find biele Lente vanz an ihrem Plate, ben jungen Rumachs-ju unterrichten. - Bei einem entftebenben Rriege follen die Referve-Estadrons in jedem Regimente eine zweite Odwadron aus ihrer Mitte bilben; wozu fie Mannfcaft und Pferbe aus ben nicht tolonisirten Provingen erbalten. Rerner follen, fo oft eine Referve-Estabron ibrem Regimente nachruct, fcon eine zweite vollig formirte, und eine britte in ber Kormirung begriffene, vorbanden fenn. - Jebes angefiebelte Regiment bat 1 Kompagnie Rubrwefen von ungefahr 100 Pfere ben. -

Betrachtet man bie Rolonien aus dem Gefichtspuntte der Roften, und überhaupt von der finanziellen Seite, fo ftellt fich Nachstehendes dabei beraus.

Der Staat bestreitet bie Lohnung und Sage, bann bie Bulage ber Offigiere, und ben Gehalt ber sonftigen Beamten. Er liefert Montur, Armatur und Riftung, und zwar auf ben tompleten Stand. Die Berpflegung von Mann und Pferd bestreiten bie Kolonien

undzwanzig Jahren jeden, Berkehr mit einander abgebrochen hatten. Go unbandig war der Trot diefer Menichen, fo gering das Bedürfniß gegenseitiger Mittheilung.

Bu Unfang bes gegenwärtigen Jahrhunderts gingen auch nach und nach jene Privilegien zu Ende, welche die früheren Rolonisten in den Gouvernements Bekaterinoslam, Cherson und Charlow noch besagen, und mit ihnen gerieth der ohnehin so geringe Wohlstand dieser Lander vollends gang ins Stocken. Die Bewohner der Steppe traten nunmehr in die gewöhnlichen Berhaltnisseder Kronbauern von benen der Staatmichts erhielt, weil'ssie nichts besagen.

Geit langerer Beit batte bie ruffifche Regierung drei Übelftande ibrer Militar Deganifazion im Huge, melde fie gerne ju beben ober bod ju verbeffern ftrebta. und jest ben Beitpunkt gekommen glaubte, foldes ju versuchen.\*) Der Erfte mar: bie großen Sinderniffe, auf welche man bei einer ichnellen Ergangung bes Beeres von allen Ceiten fließ; - ber Unbere : bie Schwierigfeit ber Bernflegung und überhaupt ber Befamnubefoffigung bes ftebenben Beeres. Das britte Bebrachen mar: ber große Drud, unter welchem Bolt und Arar burch ein feblerhaftes Refrutirungs . Softem feufgten. Es mag babingestellt bleiben, ob bem rechtliden und milbem Ginne bes feligen Raifers Merander bie Ginrichtungen ber öftreichischen Militarerange vorgeschweht haben, wie Manche behaupten wollen; bie aber, im Borbeigeben gefagt, gang anderer Urt find.

<sup>\*)</sup> Die nachfolgenden Angaben find fast wörtlich dem Auaustheft 1826 Nr. 16 Seiten 317 bis 327 des Mos-Telegraph entlehnt.

Genug, dem Wunsche dieses wohlwollenden und religiösen Monarchen gemäß, beschäftigte man sich in Petersburg angelegentlichst mit der Ausarbeitung eines Projektes für Goldatenkolonien, die zum Zweck hatten, die Kosten des stehenden Heeres zu vermindern, indem man die Goldaten verpflichtete, durch den Betrieb des Ackerbaues zu ihrem Unterhalte beizutragen, — dadurch aber die Landeskultur zu heben, die Pevölkerung zu vermehren, die Ergänzung des Beeres durch eine von Ingend auf für den Kriegestand gebildete Bevölkerung sicher zu stellen, und den Goldaten nur im Kriege auf längere Zeit seiner Heimat und Familie zu entziehen. Man schmeichelte sich im Unfange, dieses System auf die ganze Urmee ausdehnen zu können; die die Folge diese Hoffnungen widerlegte.

Im Jahre 1817 erhielt ber bamalige Kriegsminister Graf Ura ktiche j'e ff vom Raiser Alexander den Austrag, an den Usern des Wolchoff im Gouvernement Nowogrod die Infanterie, am Bug, Onieper und der Siniucha aber die Kavallerie anzusiedeln. Es ist allgemein bekannt, daß die Infanteriekolonien den Erwartungen der Regierung nicht entsprochen haben; vielleicht nur aus dem Grunde, weil die Bevölkerung unzureischend war. Bekanntlich konnten nur die strengsten Maßregeln die in diesen Kolonien ausgebrochenen Unruhen dämpsen. Die im Gouvernement Nowos grod angesiedelten Grenadier-Regimenter bestehen dermalen nur dem Namen nach, und die kostbarren Bauten, welche man dort errichtete, werden nun als blose Kasernen benügt.\*) Die dortigen Bezirke

<sup>\*)</sup> Um nur Gin Beispiel anguführen, wie febe bie Regierung teine Roften fcheute; We namfieblungen am

felbit. In Rafland toftet aber ein Ravallerie-Begiment jebrlich an Rafernirung, Ausruftung und Werpflegung etwa 450,000 Rubel. In den Militaranfieblatigen foftet baffelbe Regiment nur gemit 190,000 Ribel. Es murbe alfo ein Geminn dong 260.000 Rubeli für bie Grone entfallen. Rechnet man aber .. baf 27 Officiere. 60 Unteroffiziere, welche: ble Rabres ber Referver unb Depot-Catadrons bilben, alfo nicht zu bem Relbffande ber Regimenter gablen ; bei ben tolonifirten Regimenterm mehr als bei ben anbern erbalten werben muffen, und bringt noch bie als Bulage fostemistrte balbe Sage aller angeliebelten Offiziere in Unichlag, fo barf man bie reine Erfparnif im Jahre bei einem Regimente nicht mobl über 120,000 Rubel annehmen. Gin Regunentsbegirt bat aber 10 bis 12,000 mannliche Geelen, von benen die Ropffteuer und fonftigen Leiftungen, uu gebn Rubel für ben Kopf, 100-120,000 Rubel bes Jahres ber Regierung abwarfen, und bie fie von ben tolonisirten Diftritten nicht mehr beziebt. Der Bewinn im Baaren gleicht fich alfo, wie man fiebt, fo ziemlich mit bem Berlufte aus. Dabei murden aber die Intereffen bes großen Ravitals noch fei: nedwegs veranschlagt, welches die Regierung bei ber Einrichtung biefer Unfiedlungen, namentlich fur Bebaude, aufwenden mußte; obgleich bas dabei verarbeitete Solg aus ben Kronmalbern jugeführt murbe, fomit nichts toftete, und alle Sandarbeiten burch Golbaten gefcaben, bie nur einetagliche Bulage von gebn Roveten erhielten. Aber ein großer Bewinn fur ben Staat liegt immerbin in ber bebeutenden Musbehnung bes Candbaues, und in bem Bortbeil eines gefteigerten Ertrages ber Rron-Monppole, bes Solzverichleißes jum Schiffsau, wie bieß in ben Infanterie-Rolonien fatt fand, ber gesicherten Stellung ber zum Kriegsbienste schon vorbereiteten Solbaten, und ber mit ber Zeit stets wachsenden Vorrathe an Körnerfrüchten, welche in ber Folge leicht zu zwei Millionen Rubel jährlich veranschlagt werben können.

Man flebt alfo, daß bie ruffifche Regierung ibr Rapital ju ben foonften Binfen anlegte, und nebitbei noch die Genugthung bat, ihre philantropifchen Unficten weiter auszudebnen. Man will behaupten, bag bie Rotnvorrathe in ben Rolonien icon mabrend bes letten Turtenbrieges gureichten, bas gange Debl gur Brotverbackung bes ruffifchen Beeres an ber untern Donau zu liefern. Thatfache ift es wenigstens, baff bamals bie Magazine ber Unfiedlungen im erften Relbauge 80,000 Tichetwert Safer abgaben, und eine zweite Lieferung im folgenden Jahre nicht viel weniger betrug; - bag mabrent ber letten großen Difjabre 1831-33 nicht nur die Roloniften felbst teinen Dangel litten, fondern auch den übrigen neuruflifchen Begirten ausbalfen, und die im Jahre 1833 nach Ronftantinopel gefendete Rlotte mit 38,000 Efchetwert Safer und 31,000 Tichetwert Mehl verfaben.

Es ift beinahe unglaublich, wenn man hort, daß zu ben ungeheuren Lieferungen im letten Türkenkriege boch nur ber dritte Theil des urbaren Landes in jedem Bezirke der Militarkolonien in Anspruch genommen worden senn soll, und dieß wird doppelt unbegreislich, wenn man nur einen Augenblick bei dem raschen Wachsthum dieser Bevölkerung verweilt. Als im Jahre 1817 die Kolonistrung im Gouvernement Cherson begann, gablten die dazu gewidmeten Distrikte eine

mannliche Bevollerung von 65,000 Geelen, ber im Rabre 1826 noch 27,219 beigefügt murben; fo bag felbe 92,219 betrug. Bebn-Sabre fpater findet man schon diese Riffer auf 113,426 angewachsen; also eine Wermehrung von 21,207 mannlichen Geelen, bas ift: über zwei Drogent für jedes Jahr. Da man boch ben jabrlichen Rumachs im Allgemeinen bochftens ju ein Drogent berechnet, und biefer in den übrigen ruffifchen Mrovingen taum zwei Drittel Prozent betragt. Rach einer Busammenftellung, welche die Ufrainische Ublanen=Division bem Rriege=Minister vorlegte, und bie im Bulletin des sciences militaires angeführt wird, gablte felbe am 1. Oktober 1826, alfo nur funf Jahre nach ihrem Eintreffen in ber Rolonie, nur allein 848 Rinder beiderlei Gefdlechts unter gebn, und weitere 460 von gebn bis achtzebn Jahren. Ochon bamals batte jede Estadronsicule ber genannten Divifion bunbert bis bunbert gebn Anaben zwischen 10 und 14 Jahren; bie Regimentsschulen aber, worin fich bie großern Rnaben gwifden 14 und 18 Jahren befanben, wiesen allenthalben bei 200 Ropfe aus.\*) -

Das Berfahren, welches man bei Ginrichtung ber Ravallerie-Rolonien nach bem Borfchlage bes Grafen Witt beobachtete, besteht in Folgendem:

Bur jeben Regimentsbezirk murben gehn- bis zwölftaufend Geelen gewidmet, weil man biefe Bahl, wenigstens untersoen gewöhnlichen Berhaltniffen, für zureichend ansieht, ein Kavallerie - Regiment zu ergan-

<sup>\*)</sup> Man febe ben icon oben angeführten Artikel bes Bulletin des sciences militaires,

zen. Die Canberoien jedes Regiments theilte man in zwei Salften; die Gine geborte ben Koloniften, bie Andere ber Krone, und mußte von ben Kolonisten burch Die festgeseten zwei Mobotstage in jeber Boche bearbeitet merben. Redes Saus bilbere einen fogenannten Pflug, ber 90 Defiatinen Ackerland begriff (etwa 140 Mieteröftreichische Jode), welche man in vier bis funf Parzellen trennte, und in ben verschiebenen Ditten der Bemeinbegrunde anwies, um Entfernung vom Bobnort und Bobenertragnig möglichft gleich gut , vertheilen. Jeber Pflug mußte 3 Daar Ochfen gum Betrieb ber Wirthichaft, 1 Daar Referve-Dofen, 2 Bugpferbe, 2 Rube und 12 Schafe balten. Wer biefen Diebstand aufbringen konnte, erhielt einen gangen Pflug Aderland. Wer aber nur einen Theil beffelben befaß, murbe mit einem oder mehreren Rolonisten vereinigt, bis ber verlangte Biebstand erreicht mar, und alle zusammen erhielten bann wieder bie ftipulirten 90 Defifatinen einer gangen Birthicaft. Es gibt alfe in ben Rolonien, wie in vielen Gegenden Oftreichs, auch viertel = und balbe Bauern.

Die ganze Widmung 'an Landereien betrug nur allein im Gouvernement Cherson 1,400,000 Deßiatinen (2,200,000 niederöstr. Jode). Neuns bis Zehntausend Deßiätinen wurden für die Gestütte angewiessen, und etwa eben so viel zur Anlegung der Reserves Magazine, welche bestimmt sind, bei Misjahren der Bevölkerung auszuhelsen. Die Wiesen erhielten eine vom Ackerland unabhängige besondere Eintheilung.

Auf jedem Pfluge erbaute man ein Saus. Alle Baufer find nach einem gleichförmigen Plane aufgeführt; benn bie Bedurfniffe ber Bewohner und ber

3weck bes Staates bleiben fich in allen angefiebelten Dorfern gleich. Die Rolonisten erhielten im Unfange nur bas Materiale unentgeldlich, und bauten fich ibre Saufer felbft. Opater übernahm die Regierung die Berftellung ber Wohngebaute. Go entstanden neue Dorfer in ber Steppe, die jum Theil fogar manche icone Baumpflanzung befigen. Jebes Saus bat 6 Rlafter Lange, 3 Rlafter Breite, und ift aus gebrannten ober Cebmgiegeln, bie und ba auch aus bloffem Rachwert von Beibengeflechten mit Lebmftrich, aufgeführt, beworfen und geweißigt, ober mit irgend einer Farbe übertuncht; blagroth, grau und gelb find die gewöhnlichften. Die Dacher biefer bloß aus einem ebenerdigen Befchoffe beftebenden Rolonistenbaufer find mit Oniefterschilf, manche auch mit Brettern eingebedt, und Ceptere meift rotheolfarb angestrichen. Die Baufer fteben frei; nur eine funf Odub bobe, mit den nothigen Gingangen verfebene Mauer verbindet felbe gegen bie Strafet feite. Der Saupteingang liegt nach ber Strafe gu, und hat eine Freitreppe; ba ber Fußboden ber Bimmer ftets etliche guß über dem außeren Sorizont liegt. Ein zweiter Musgang befindet fic an ber Sinterfeite. Man tritt zuerft auf einen Borplat, ber meift noch burch einen Leinwandverschlag untertheilt ift, und burch bie gange Diefe bes Baufes bis jur Sinterthur reicht. Rechts gelangt man in eine Ruche, links in die Bobnftube, an welche ein Rabinet ftogt. Der Ofen ift in ber dunnen Fachwand zwifden Bimmer und Rabinet angebracht. Die Beijung gefchiebt vom Borplate ber. In den leerftes benben Roloniftenbaufern ju Bosnefen st maren nicht überall Ofen zu treffen. Ebenfo bestand auch nicht allenthalben ein Bretterfußboden ; fonbern bie naturliche

Erbe war festgestoßen, und mit feinem Sande bestreut.

— Die Zimmerbohe beträgt kaum zehn Fuß. Die Desche ist ein sehr leichter Tramboden. In vielen Dörfern ist bis jest nur der Plat für hof und Garten abgessteckt; oft sehlt auch sogar dieses, und man tritt aus der hinterthür des hauses gleich ind Freie. — Jedes bewohnte haus hat seinen Backofen. — Man verlangt dieselbe Reinlichkeit wie in der Kaserne. Die Einrichtung der Zimmer liesert der Staat. Wo die Familie zahlreich ist, sind Zimmer, Kabinet, Küche und Vorplat in der Regel stark belegt, und die im Winter ohnehin sehr hohe Temperatur wird durch die Ausdünstung so vieler Menschen ungesund. Der Soldat hat sein Plätigen geswöhnlich im Kabinete ober in der Küche.

Die Dorfer find ebenfalls nach einem gleichen Plane erbaut. Entweder feben bie Saufer nur auf ei= ner Geite ber Strafe, ober auf beiben. Die meiften Orticaften bilben nur eine einzige lange Gaffe. Wobie Baufer nur auf einer Geite fteben, find auf ber anberen Baume gepflangt, meift Pappeln und Atagien, bie am besten in ber Steppe fortkommen, und mit gros Ber Gorgfalt gepflegt werden. Die Strafe befindet fic in allen Dorfern noch in ihrem Naturguftande, ift aber wenigstens breit, und gut mit Gand bestreut, ja bismeilen mit der Reinlichkeit eines Gartenweges erhalten. Die Babl ber Saufer in jebem Dorfe richtet fich nach ber Starte einer halben ober gangen Estadron. Bewöhnlich gablt man in einem Dorfe 180 bis 190 Koloniftenbaufer. Die Gingange ber Dorfer find mit niederen Mauern, Ochlagbaum und Ocilberhaus verfeben.

Im Mittelpunkte des Dorfes befindet fich ein halbofte. milit. Beitich, 1838. I. für bas Bornvieb, und Ochoppen gur Unterbringung ber Borrathe. Beu und Strob werben ohnehin wie bisber im Freien aufbewahrt bleiben muffen. - Die Reifen bes Monarchen in die Militarkolonien erweisen fich jebesmal außerst wohltbatig. Es ift unglaublich, mas bie Borte: "Der Raifer wird fommen:" fur einen Bauber üben, und wie fie Alles zu erhöhter Thatigfeit fpornen. Much geht einem Befuche bes Berrichers gewöhn= lich eine Insvekzionsreise bes Grafen Bitt voran, mobei icon Vieles angeordnet und abgestellt wird, - Bas geschah nicht im Geptember 1837 in ben Roloniftenborfern langs ber Strafe? Muf wie viele Bericones rungen war man bort nicht bedacht ?- Meue Beannra= miden murben an die Stelle ber verfallenen gefest, -Berftpfable errichtet, mo fonft gar teine beftanben bat= ten, - Wegweifer aufgestellt, - Bruden und Stege neu gemacht, ober boch ausgebeffert und burchaus mit einem frifden Unftrich verfeben, - fogar bie Mufenfeiten ber Saufer = und Garten-Mauern übertuncht, und bie Bretterbacher ber Rirchen und anderen Gebaube neu angestrichen; tury gefegt und gefcheuert, bag es eine Luft mar; nur um die Bufriedenheit bes Raifers zu erlangen.

In jeder Gemeinde besteht eine Bau Direkgion, die in zwei Thelle zerfallt. Ber Eine liegt ben
Rolonisten ob, und bahin gehören Kirche, Schul- und Pfarrhaus, Wege, Bauten, Zisternen, u. bgl. Der andere Theil hangt vom Arar ab, und begreift alle Baulichkeiten an Rasernen, Stallungen, Magazinen, Spitaler, Offiziers und Beamtenwohnungen, u. bgl. Alle Arbeiten werden von den Kolonisten besorgt. Im Ganzen sind bie Leute findig, und manche bringen es

Pfarrbaus fammt Schulgebaube; 3) ein Absteigquartier fur ben Monarchen; 4) ein Exergierhaus; 5) eine gebectte Reitschule; 6) eine Raferne fammt Stall, melde eine gange Estabron faßt. Da bie Ochwabronen in biefer Rommandirung jum Stabe wechseln, fo fommt jebe eine gemiffe Beit bindurch unter die Mugen bes Oberften: 7) ein Spital, worin Kranke beider Befdlechter unentgelblich verpflegt werben; 8) ein Re-Eonvaleszentenhaus; 9) drei Saufer fur bie Stabsof= fiziere bes Regiments, und wenn ber Ort zugleich ein Brigade : ober Divisionsquartier fenn follte, auch ein Saus für jeden Beneral; 10) eine Sauptmache fammt Bachtthurm; 11) zwei Saufer fur verheirathete Offigiere; 12) ein Pavillon für unverehlichte Offiziere; 13) ein Speifebaus; 14) ein Rangleigebaube; 15) ein Bobngebaube fur bie Spitalsbeamten und Urzte; 16) eine Apotheke fammt Laboratorium; 17) ein Referve-Magazin fur bie Betreibe-Borrathe; 18) eine Raferne fur bie Professionisten; 19) ein Stochaus; 20) bie notbigen Stallungen fur bie Offizierepferbe, und für bas Sornvieb, welches ber Krone gebort; 21) bas Gestütte.

Manche biefer Gebäube bestehen an vielen Orten noch nicht. Auch sind in einigen Bezirten bie Rolonisstenwohnungen noch ben Erbhütten ahnlich. Denn bie Regierung konnte, wie begreislich, nicht Mes auf einmal thun, und in so kurzer Zeit die außerordenelischen Summen aufbringen, beren man hierzu bedarf. Es sollen jedoch binnen ben nächsten acht Jahren sämmtliche Dörfer ber Kolonien vollendet, b. h. mit allem Nothigen an Bauten und sonstigen Einrichtungen versehen sepn. Der Sauptmangel sind Stallungen

€ 2

stimmt über Alles aus, was nur immer in ben Kolonien vorkommen kann, namentlich über die Rechte und Pflichten der Sausväter, die Erziehung und den Unterricht der Kinder, die Einrichtung der Testamente, die Art der Erbfolge, die Berhältnisse der Invaliden, die Anhäufung von Kapitalien und Getreide = Borräthen, u. f. w.

Die ganze Unfiedlung eines Regiments bilbet zwei Saupttheile: ben beweglichen und ben un beweglichen. Bum Ersten rechnet man alle Insbirdnen, welche in Reih und Glied treten, zum Ansbern jene, die nicht ins Feld ziehen, und beständig in ben Rolonien zurüchleiben, wie: Hausväter (sogenannte Stonomen) Kantonistent, Invaliden, alle mannlichen Bewohner über 45 Jahre, und endlich die Familien der zum Kriegsbienst verpflichteten.

Eine Saushaltung (Okonomie) besteht aus ber festgeseten Bahl von Grundstüden, dem Bohns hause, dem Baus = und Arbeits Bieh, dem vollständigen Adergerathe und den ju andern Arbeiten nöthigen Wertzeugen, dem Wirthschaftsgerathe, den Mösbeln, endlich aus dem zum einjährigen Unterhalt ersforderlichen Körner = Vorrath, und der Aussaut. Die Jaushaltung, welche selten über acht männliche Seeslen zählt, geht nach dem Erbrechte, mit Rücksicht auf gewisse gesehliche Bestimmungen, vom Vater auf den Sohn über. Nachlässige Hausväter, welche ihre Wirthschaft zu Grunde geben laffen, oder bei denen selbes wenigstens zu besorgen stünde, seht man Anfangs unter Vormundschaft, und wenn ste sich nach einer gewissen Zeit nicht bessern, werden sie, mit Entziehung

ihres Unwesens als Gemeine in eine aktive Schwabron eingestellt.

In administrativer hinsicht zerfallt jeder Regimentsbezirk in drei fogenannte große Estadrons, beren Jede in sechs bis acht Dorfern zwei Feld- und eine Referve-Gekadron unterbringt.

Die rein-bien fliche Beziehung eines angesiedetten Regiments zum Kriege-Ministerium
ist ganz dieselbe, wie jene eines nicht kolonisirten. Dieses verfügt über Bewaffnung, Ausrustung, Abrichtung,
Ergänzung, u. s. w. Anders aber verhält es sich mit der
innern Verwaltung der Kolonie, und mit der
Gerichts barkeit. Wir wollen hierüber nur das
Wichtigste kennen lernen.

Jedes Dorf ift in Abtheilungen zu 40 bis 50 Saufern gesondert, die man Züge nennt. Jeder Zug wird von einem Unteroffizier beaufsichtigt, der nicht in Reih und Glied fteht, und täglich jedes Saus besucht; alle etwaigen Borfallenheiten dem Kommandanten melbet, den Erkrankten die nöthige ärztliche Hilfe schafft, und besorgt, daß selbe, falls sie sich nach drei Tagen nicht bessern, an das im Stabsorte besindliche Spital abgegeben werden. Die bei den Eskydronen selbst stebenden Offiziere und Unteroffiziere sind lediglich mit Beaufsichtung des Dienstes und Unterrichtes der Mannschaft beauftragt, und haben nicht die mindeste Gerichtsbarkeit über die Hausväter und deren Familien.

Dafür besteht ber Bermaltungerath, beffen Borstand ein Oberst- ober Oberftlieutenant ift, bem eine gewisse Bahl von Offizieren zur Seite steht. Sogar in jeder Estadron findet fich eine Behörde dieser Urt, aus einem Rittmeister, 1 Ober , 2 Unterlieutes

stimmt über Alles aus, was nur immer in ben Kolonien vorkommen kann, namentlich über die Rechte und
Pflichten ber Hausväter, die Erziehung und den Unterricht ber Kinder, die Einrichtung der Testamente,
bie Art der Erbfolge, die Verhältnisse der Invaliden,
die Anhäufung von Kapitalien und Getreide - Vorräthen, u. f. w.

Die ganze Unfiedlung eines Regiments bildet zwei Saupttheile: ben beweglichen und ben un beweglichen. Bum Ersten rechnet man alle Insbirdnen, welche in Reih und Glied treten, zum Ansbern jene, die nicht ins Feld ziehen, und beständig in den Rolonien zurüchleiben, wie: Sausväter (sogenannte Stonomen) Kantonisten, Invaliden, alle männlichen Bewohner über 45 Jahre, und endlich die Familien der zum Kriegsbienst verpflichteten.

Eine Saushaltung (Otonomie) besteht aus ber festgeseten Zahl von Grundstücken, dem Wohnshause, dem Baus = und Arbeits-Wieh, bem vollständigen Ackergerathe und den ju andern Arbeiten nöthis gen Werkzeugen, dem Wirthschaftsgerathe, den Möndeln, endlich aus dem zum einjährigen Unterhalt ersforderlichen Körner = Vorrath, und der Aussaut. Die Saushaltung, welche selten über acht männliche Seeslen zählt, geht nach dem Erbrechte, mit Rücksicht auf gewisse gesesliche Bestimmungen, vom Vater auf den Sohn über. Nachlässige Sausväter, welche ihre Wirthschaft zu Grunde gehen lassen, oder bei benen selbes wenigstens zu besorgen stünde, seht man Unfangs unster Vormundschaft, und wenn sie sich nach einer gewissen Zeit nicht bessern, werden sie, mit Entziehung

ihres Unwesens als Gemeine in eine aktive Schwabron eingestellt.

In abministrativer Sinficht zerfallt jeber Regimentsbezirk in brei fogenannte große Estabrons, beren Jebe in sechs bis acht Dörfern zwei Feld- und eine Referve-Gekabron unterbringt.

Die rein stien fliche Beziehung eines ansgesiedelten Regiments zum Kriege-Minifterium ift ganz bieselbe, wie jene eines nicht tolonisiten. Diesses verfügt über Bewaffnung, Ausrustung, Abrichtung, Ergänzung, u. s. w. Anders aber verhält es sich mit der innern Verwaltung der Kolonie, und mit der Gerichts barkeit. Wir wollen hierüber nur das Wichtigste kennen lernen.

Jebes Dorf ift in Abtheilungen zu 40 bis 50 Saufern gefondert, die man Züge nennt. Jeder Zug wird von einem Unteroffizier beaufsichtigt, der nicht in Reih und Glied steht, und täglich jedes Saus besucht; alle etwaigen Borfallenheiten dem Kommandanten melbet, den Erkrankten die nöthige ärztliche Silfe schafft, und besorgt, daß selbe, falls sie sich nach drei Tagen nicht bessern, an das im Stabsorte besindliche Spital abgegeben werden. Die bei den Eskadronen selbst stebenden Offiziere und Unteroffiziere sind lediglich mit Beaussichtung bes Dienstes und Unterrichtes der Mannschaft beauftragt, und haben nicht die mindeste Gezichtsbarkeit über die Hausväter und beren Familien.

Dafür besteht ber Bermaltungsrath, beffen Borstand ein Oberst- ober Oberftlieutenant ift, bem eine gewisse Bahl von Offizieren zur Geite steht. Go- gar in jeder Eskadron findet fich eine Behörde dieser Art, aus einem Rittmeister, 1 Ober-, 2 Unterlieute-

nants und etlichen erfahrenen Unteroffizieren gebilbet. Diese abministrativen Beborden besorgen Orbnung und Polizei, ordnen Strafen-, Bruden- und andere öffentlice Bauten an, und übermachen felbe; verfügen über bie Bermendung ber Robott, über ben gangen Betrieb ber Landwirthicaft bes Rron-Untheiles, über bie Ernte, bie Unbaufung und ben Berkauf ber Rorner-Borrathe. Gie ertheilen bie Reisevaffe an bie Roloniften, bestimmen bie Beit ibres Ausbleibens, verfügen über bas Solgfällen, und bie Abgabe bes Feuerunge-Materials an die Kolonisten, so wie an Offiziere und Beam= ten, bann an bie öffentlichen Unftalten. In ibr Bereich geboren auch: bas gefammte Baumefen, bie Unterrichts-Unftalten, und überhaupt die Übermachung Alles beffen, mas bie Reglements vorfcbreiben. Bum Betriebe ber Landwirthichaft bes Kron : Untheiles werden 200 Paar Ochfen nebit ben erforberlichen Wagen und Uckerwerkzeugen unterhalten.

In ten Schwadrons Bezirken bestehen nebstbei noch besondere Aus schüsse, aus einem Unteroffiziere und etlichen erfahrenen Sausvätern gebildet. Sie entscheiben und beheben die minder wichtigen Fragen und Anstände über den Felbbau und die Wirthschaft übershaupt. Dagegen nimmt andererseits auch den Verwalstungsrath wieder nicht den geringsten Einsluß auf das Rein-Dienstliche, das ganz den Regiments und Schwaderons Kommandanten überwiesen bleibt. Regiments tonns Kommandanten überwiesen bleibt. Regiments tonns Wommando und Verwaltungsrath sind zwei ganz versschiedene Gewalten, deren Unsichten und Forderungen nicht selten einander gegenüber treten; wo es dann am Brigabegeneral ist, derlei Streitigkeiten auszugleichen, überhaupt zu entscheiden, wo man sich nicht

vereinigen konnte; benn erst in seiner Person ist die Machtvollkommenheit beider Behörden vereint. Erwohnt in der Regel im Mittelpunkte seines Brigade-Bezirkes; eben so auch der Divisions-General, und sogar der Korpskommandant. Alle Angelegenheiten laufen stuffenweise bis zum General-Inspektor Grafen Witt, der in letter Instanz entscheidet, und bessen Hauptsquartier sich zu Obessa besindet. Der General-Inspektor hat für die Leitung der Angelegenheiten einen besondern Stab, dessen Chef ein General-Lieutenant ist. Geine vorgesetze Behörde bildet das Kriegsministerium in Petersburg, wo ein besonderes Departement für die Militär-Unsiedlungen bestehet.

Bur bie Civil= Juftig findet fich in jebem Es= fabrons-Begirk ein Rommittee aus bem Eskabrons-Rommanbanten als Borftand, 1 Lieutenant, 1 Bachtmeis fter, bem Doven, und 3 Musichugmannern, welche bie Rolonisten felbst in Borfchlag bringen, indem fie fechs Ranbibaten bezeichnen, von benen ber Estabronschef, unter Bestättigung bes Regiments = Rommanbanten, brei auswählt. Die brei Underen bleiben als Erfagmanner, wenn bie Erftern im Caufe bes Jahres, als fo lange nämlich ihre Umteverrichtungen bauern, burch -Tod, Rrankheit oder fonftige legale Abmefenheit den Situngen nicht beigumobnen vermögen. Bor Untritt bes neuen Umtes ichworen bie Musichugmanner ber verfammelten Odwadron, ibre Pflichten gewiffenbaft gu erfullen. Das Romittee versammelt fich wochentlich wenigstens einmal, protofollirt bie Testamente, nimmt die Rlagichriften an, untersucht und urtheilt über entftandene Zwiftigkeiten, und trachtet vor Mem, felbe in Gute abzuthun. Die Parteien erhalten achtund.

vierzig Stunden Bebenfzeit biergu. Gind biefe verftriden, fo gebt bie Sache ibren Lauf. Der Prafibent bat bei ber Abstimmung zwei Stimmen. Gind alle Richter einstimmig, fo mird ber Gpruch vollzogen; im anbern Ralle muß bas Urtbeil an bas Regiments = Bericht gelangen, mobin bie Parteien auch appelliren konnen. Diefes Bericht beftebt aus bem Regiments-Rommanbanten als Drafes, 4 Estabrons-Rommanbanten, 2 Gubaltern=Offizieren, bem Regimentsgeiftlichen und Aubitor. Stimmenmehrheit entscheibet. Bebem Eskabronschef ftebt ein Abgeordneter feiner Ochwadron gur Seite. Ufs Richtschnur gilt bas allgemeine Militar-Strafgefesbuch. Bebes gefälltellrtheil wird mit einer furgen Darftellung bes Berganges ber Sache in allen Dorfern bes Regis mente Begirtes veröffentlicht. - Ber appellirt ober flagt, und beffen Ginfdreiten als unftatthaft befunden wird, erlegt eine Gelbhuffe, welche in die Ausbulfs. Raffe fließt. Der bestebenben Borfdrift gemaß, foll fic ber Prafes bes Estadrons-Berichtes jebe Boche einmal jum Regimenteftab verfügen, um bort über alle in erfter Inftang abgeurtheilten Ralle gu berichten.

Für die Ausfertigung ber Befehle und fonstigen Erhebungen wird wöchentlich ein Offizier aus bem aktiven Stand bes Regiments kommandirt. Ein zweiter Offizier führt beim Berwaltungsrathe des Regiments bas Archiv ber Karten Plane, Schriften und Bauentwürfe.

Bom Ausspruche bes Regiments. Gerichtes fann man an ben Brigabier appelliren. Diefer foll jeden Monat, wo möglich, feinen gangen Bezirk bereifen. Bei Streitigkeiten, die zu feiner Kenntniß gebracht werben, ernennt er eine Lokal-Kommiffion zur Erhebung aller Umftanbe. Aber ift einmal bie Sache: so weit gebieben, so fteht felbst bem Brigabe- General keine richterliche Entscheidung mehr zu. Dieses Recht hat nur noch der Rorps-Rommandant mit Zuziehung eines Rriegsrathes, beffen Spruch dem General-Inspektor zur Bestättigung vorgelegt werden muß, bevor felber in Bollzug gesett und öffentlich bekannt gemacht werden kann. Man glaubt, durch ein solches Verfahren alle Parteilichkeit bei Rechtserkenntniffen zu boseitigen.

über wirkliche Berbrech en entscheidet ein Rriegsgericht. Es ist für Kolonisten und Golbaten ganz baffelbe; benn es gibt nur einen Straftober für die Rolonien. Die Offiziere der kolonisirten Regimenter unterliegen den für die gesammte Urmee bestechenden Kriegs=Urtikeln. Der General-Inspektor allein kann die Boltziehung eines peinlichen Urtheils anbesehlen, wenn der Inquist keinen höhern Rang als jenen eines Oberstlieutenants besitzt. Das Rechtserkenntnis wird durch einen Tagsbesehl zur allgemeinen Wissensschaft

Jahrlich wird eine Stellung von 2 bis 2½ auf fünshundert Geelen vorgenommen. Reicht diese zur Kompletirung nicht hin, so muffen, so wie auch bei ausbrechendem Kriege, die nicht kolonisirten Provinzen aushelsen; wozu für den nächsten Bedarf die Gouvermements von Klein-Rußland bestimmt sind. Die aus Letzeren bezogenen Rekruten ziehen den Dienst in einem angestedelten Regimente vor; weil ihnen während des Friedens wenigstens die Hoffnung bleibt, in der Heismat selbst, oder doch nahe bei derselben, zu leben, folglich die Ihrigen zeitweise sehen zu können. Da nun jeder kolonisite Goldat die ersten 15 Jahre in einer

aktiven, die folgenden 5 Jahre in einer Referver Schwaderon bient, und die weitern 5 Jahre in seiner Heimat beurlaubt ist; so will man durch diese Modalität eine disponible Kriegs Reserve gründen, welche, in Berbindung mit der jährlichen Rekrutenaushebung, mit der Zeit 3000 Mann für jedes Regiment geben, also bessen kompleten Stand zwei bis zwei und ein halb Mal übersteigen, folglich für die 24 kolonisirten Regimenter allein eine Reserve von 72,000 Mann liefern würde; worunter aber freilich nicht alle für den Feldbienst brauchbar wären, sondern etwa die Hälfte oder ein Drittel dem innern Dienste zugewendet bleiben müßte.

Bei einem Musmariche geben alle Kelb-Estadrons eines Regiments ibre Kranken und Odmaden an bie Referve-Estabron ab, und empfangen von tiefer ben Erfat an tauglichen Leuten. Jebes tolonisirte Regi= ment tann alfo in ber furgeften Beit, b. b. icon nach etlichen Tagen, gang tomplet ins Relb ruden, Sollte ber Mustaufch nicht gang burch bie Referve bewirkt werden konnen, fo ftellt man noch von den bereits abgerichteten Binskolonisten so viele ein, als man bebarf. Cobalb bas Regiment ben Marich antritt. find Berpflegung und Gold gang biefelben wie bei ben nicht-angesiedelten Truppen. Ein fünftiger Rrieg Ruglands muß lebren, ob bie eben besprochene Einrichtung im Stande fen, bem Beere jenen Erfat guguführen, welchen man fich von ben Rolonien verfpricht, und ob nicht icon gleich in allem Unfange auch bie flein-ruffie. ichen Propingen ins Mitleid gezogen werben muffen; von benen noch babin flebet, in wie weit felbe bagu beitragen konnen, ba fie ibre junge Mannichaft in einem folden Ralle mobl in die nicht-angefiedelten Regimenter bes Seeres schon eingestellt haben werden. Der große und entschiedene Rugen bieser Einrichtung möchte vielmehr darin bestehen, daß in ben Militar-Kolonien fortwährend die Mittel zur Rekruten-Abrichtung vorhanden sind, und man also selbst mährend eines Kriezges alle Kavallerie-Depots hieher verlegen könnte; ine dem sich hier Offiziere, Unteroffiziere, Mannschaft, Reitschulen, Stallungen und Fourrage in solcher Menge sinden, um ganz gut die Rekruten für alle 52 Linien= Kavallerie-Regimenter, welche die ruffische Urmee dermalen zäht, unterzubringen, au verpsiegen, und zu bilden.

Mue Golbaten, bie megen geschmächter Befundbeit ober fonftigen Gebrechen ibre funfzebn Jahre in ben aktiven Eskadrons nicht auszudienen vermogen, werden bis ju ihrem zwanzigsten Dienstjahre ber Referve überwiesen. Mit größern Gebrechen, fcmeren Bunden, u. bgl. Behaftete treten in bie Rlaffe ber Invaliden, beren es vier Gattungen gibt: 1 bienende, 2. nicht. dienende, 3. Meifter:, 4. Ehren:Invaliden. Die bienenben Invaliden verfeben ben innern Dienft in ben Rolonien, find in Spitalern, Ergiebungsbaufern, u. f. m. angestellt, und in Rompagnien formirt, an beren Opige folde Offiziere fteben, bie wegen aufhabender Gebrechlichkeit ben aktiven Dienft verließen. 2luch ber Polizeidienft, Arreftanten . Transporte, bie Kommanbirungen in Rangleien und bei ben Staben geboren zu ihren Obliegenheiten. Der Regis mentetommanbant ift ibr nachfter Borgefetter, und verfügt über ihre Bermendung. Sat ber Mann feine fünf und zwanzig Dienstjahre beendet, fo ftebt es ibm frei, in ben Ochoof feiner Familie jurud ju febren, ober

fich unter bie nicht ebienenben Invaliden einreiben zu laffen. Diefe erbalten zwar ben Gold, leben aber jebenfalls bei ihren Bermanbten, und nehmen an beren bauslichen Berrichtungen Theil. Mur bei ausbrechendem Rriege werden bie tauglicheren unter die bienenden Invaliben gurudverfest. Deifter = In validen beigen jene ausgedienten Golbaten, die noch im Stande find, eis nem Sauswesen vorzufteben, und ibre Birthichaft mirklich zu betreiben. Muf einen Dlas unter ben Ebren-Invaliden geben nur tapfere Thaten, untabelhafte Mufführung, und wenigstens breißig jurudgelegte Dienstjahre einigen Unspruch. Der Regimente-Rommanbant ernennt jahrlich auf eine feierliche Weife die Ehren Invaliden. Gie erhalten ben bopvelten Golb des Grabes, melden fie in ber Activitat befleibeten, tragen ein filbernes Abzeichen auf bem linken Urm, und fteben bei allen Ausruckungen bes Regiments in großer Parade auf bem rechten Flügel beffelben; mabrent bie andern Invaliden auf dem linken Flügel rangiren.

Jeber kolonisirte Solbat kann sich verheirathen. Im Durchschnitt findet man in jedem Regimente
nicht über 4 bis 500 Vereblichte. Der Solbat heirathet nur die Tochter eines Rolonisten oder eines andern
Solbaten. Seine Frau und Kinder bleiben in ihrer Familie. Nach Umständen erhält die Frau, auf ihr Verlangen, eine Brotporzion für sich, und eine halbe Porzion für jedes ihrer Kinder unter dem Alter von neun
Jahren; eine ganze Porzion für jedes, welches älter ist.
Diese aus dem Reserve-Magazin verabreichte Unterstügung wird seltener angesprochen, als man etwa glauben
könnte. Beim Ausmarsch des Regiments bleiben Weiber
und Kinder bei ihren Verwandten zurück, stehen jedoch

unter ber befonbern Aufficht ber Berwaltungs-Offigiere, bie ibre Befchüger von Umtswegen find. Die Witwen ber Rolonisten und Solbaten verbleiben, in fo lange fle teine zweite Seirath eingeben, im Saufe, und ftes ben bem neuen Sausvorstand bei, ber gehalten ift, für sie zu sorgen.

Die vater = und mutterlofen Baifen Rnaben werben bei Rolonisten untergebracht, bie ber Ochmabrons. Kommandant mablt. Muger ber vom Arar verabreichten Rleibung und Mundporgion empfangt ber Bausvater monatlich einen Rubel baar, und wenn ber Anabe fein fiebentes Jahr erreicht, ein Gefchent von gebn Rubeln. Für die Goldaten:Madden erfolgt bie Rrone nichts; nur bie Baifen : Dabden find geborig bedacht, und werben Sausvatern vom beften Rufe anvertraut, welche für felbe eine Mundporgion, und biefelbe Gelbvergutung wie bei ben Rnaben, begieben. Statt ber Montur erfolgt bas Arar jabrlich brei Rubel, bis bas Dabchen ibr zwolftes Jahr gurudgelegt bat. - Die Sochter ber Roloniften und Colbaten fonnen fich zwar gang nach ihrer Babl verehlichen. Wenn aber ber Brautigam nicht jur Rolonie gebort, und eine BBaife beirathet, fo muß er vor der Sochzeit eine von ber Regiments - Verwaltung ju bestimmenbe Gumme als Entschädigung ber Alimentazions = Roften feiner Braut erlegen.

In allen Dörfern bestehen Soulen. Der Pope und feine Gehulfen ertheilen ben ersten Unterricht im Lefen, Schreiben, Rechnen und Religion. Mit achtzehn Jahren fommen die jungen Leute in die Referve Estabron, und lernen Reiten und Ererziren, worin sie fo weit gebracht werden muffen, um sogleich in Reib und Glieb treten zu können. Ift ihre militarifche Ausbildung beendet, so bleiben sie im väterlichen Sause, bis sie das Los trifft, in eine aktive Eskadron des Regiments zu treten. Da alle Bedürfnisse in den Kolonien selbst erzeugt werden muffen, so sendet man die zum Kriegsbienste nicht geeigneten jungen Leute in die naben Gouvernementsstädte, um sie dort ein Sandwerk lernen zu lassen.

Ein bei weitem ausgebehnterer Unterricht findet mit ben Rantoniften (Golbatenknaben) fatt. Die Borguglicheren berfelben treten mit erreichtem gwanzigften Lebensjahre als Unteroffiziere ins Regiment, erhalten auch Stellen bei ben verschiedenen Bebranftalten, als Schreiber u. bgl., ober werben ju felbargtlichen Gehülfen, Mufitern, Gignaliften, u. f. w., gebildet. Die nicht jum Rriegsbienfte Geeigneten verwendet man als Regiments-Sandwerker, oder fie febren in ihre Dorfer jurud, erhalten Montour und Brot, und arbeiten für bie Sausvater, um fich fortzubringen. Eben barum muß auch die Ginrichtung als fehr weife bezeichnet merben, daß jeder Rnabe, ohne alle Ausnahme, ein bem Golbatenftande nübliches Sandwert erlernt; wozu mechfele. weise mit bem anderweitigen Unterricht brei Lage in jeber Boche gewibmet bleiben. Der Staat liefert ibnen bas robe Materiale; die Knaben verarbeiten es. Erlos ihrer Erzeugniffe ift zu Gefchenken fur bie Bleifigften, bann ju Bericonerung ber Schulgebaube beftimmt.

Die Rantoniften : Estabron gablt in jedem angestebelten Regiment 150 bis 200 Anaben; die in brei Klassen geschieben sind; namlich: 1) Anaben unter sieben Jahren; 2) zwischen fleben und zwölf Jah-

ren; 3) zwischen zwölf und achtzebn Jahren. Diefe Rlaffe bat einen Offizier und mehrere als Lebrer angestellte Unteroffiziere. Die Rnaben ber beiben anbern Rlaffen bleiben bei ibren Eltern und Bermanbten, mabrend die dritte Rlaffe am Stabsorte in einem eigenen Lokale untergebracht ift. Die zweite Rlaffe tragt ichon Montur, geht in die Schule ihres Dorfes, und lernt nebftbei Rorbe flechten, Riften und Berichlage machen, Bucher einbinden, u. f. w. Gie fteben auch ihren Eltern in ben bauslichen Berrichtungen und beim Relbbau bei. Der Unterricht ber britten Rlaffe besteht: in Feldund Barnisons Dienfte, Moral, ruffifder Oprache, Arithmetit, Anfangsgrunden ber Geometrie, Beichnen und Gefang. Die Lebrmetbobe ift nach Cancafter. In ben freien Stunden balt man viel auf Gymnaftit. Gie geben taglich auf die Reitbabn, besuchen die Estabrons= foule, und find ordentlich uniformirt. Gie tragen Grenger, Solamuge, Pantalone mit ber Regimentsegalifis rung, Mantel und Stiefeln. Beim Erergiren baben fie bolgerne Gabel, Langen und Ranonen; indem auch ber Artillerie - Unterricht, fo weit felber blog bie Beichusbedienung betrifft, gelehrt wird. Die Knaben find außerst fündig, antworten bestimmt und ohne langes Baubern auf militarifde Fragen aus ihrem Lebreurfe. und verfteben bas Exergirreglement aus bem Grunde. Die Regierung besoldet bas Muffichtsperfonale, und er= folgt für jeden Anaben ber britten Rlaffe täglich I Brotporgion nebft 10 Ropeten Löbnung, von benen Roft und Bafche beftritten werden muffen. Bum Frubfluck erhalten fie eine Safersuppe und Brot; Mittags Suppe mit Rleifc und noch ein Gericht; Abends eine - Opeife. Bei Bosne fenst, mo fich die dritte Rlaffe ber

und Glieb treten zu konnen. Ift ihre militarische Ausbildung beendet, so bleiben sie im vaterlichen Sause, bis sie das Los trifft, in eine aktive Eskadron des Regiments zu treten. Da alle Bedürfnisse in den Kolonien selbst erzeugt werden muffen, so sendet man die zum Kriegsdienste nicht geeigneten jungen Leute in die naben Gouvernementsstädte, um sie dort ein Handwerk lernen zu lassen.

Ein bei weitem ausgebehnterer Unterricht findet mit ben Rantoniften (Golbatenknaben) ftatt. Die Borguglicheren berfelben treten mit erreichtem gwanzigsten Lebensjahre als Unteroffiziere ins Regiment, erhalten auch Stellen bei ben verschiebenen Lebranftalten, als Ochreiber u. bgl., ober werben ju felbargtlichen Gebülfen, Mufitern, Gignaliften, u. f. w., gebilbet. Die nicht jum Rriegsbienfte Geeigneten verwendet man als Regiments-Sandwerker, ober fie febren in ihre Dorfer gurud', erhalten Montour und Brot, und arbeiten für bie Sausvater, um fich fortzubringen. Eben barum muß auch die Ginrichtung als febr weife bezeichnet merben, daß jeder Rnabe, ohne alle Ausnahme, ein bem Golbatenftande nübliches Sandwert erlernt; mozu mechfele. weise mit bem anderweitigen Unterricht brei Tage in jeber Boche gewibmet bleiben. Der Staat liefert ibnen bas robe Materiale; bie Anaben verarbeiten es. Der Erlos ihrer Erzeugniffe ift zu Befchenken fur bie Fleifigften, bann ju Bericonerung ber Schulgebaube beftimmt.

Die Rantoniften-Estabron gablt in jedem angestebelten Regiment 150 bis 200 Anaben; bie in brei Klaffen geschieden find; nämlich: 1) Knaben unter sieben Jahren; 2) zwischen fleben und zwölf Jah-

ren; 3) zwischen zwölf und achtzebn Jahren. Diefe Rlaffe bat einen Offizier und mehrere als Lehrer angestellte Unteroffiziere. Die Rnaben ber beiben anbern Rlaffen bleiben bei ihren Eltern und Bermanbten, mabrend die britte Rlaffe am Stabsorte in einem eigenen Lotale untergebracht ift. Die zweite Rlaffe trägt icon Montur, geht in die Soule ibres Dorfes, und lernt nebftbei Rorbe flechten, Riften und Berfcblage machen, Bucher einbinden, u. f. m. Gie fteben auch ihren Eltern in ben baudlichen Berrichtungen und beim Felbbau bei. Der Unterricht ber britten Rlaffe besteht: in Feldund Barnisons Dienfte, Moral, ruffifder Gprache, Arithmetif, Anfangsgrunden ber Geometrie, Reichnen und Befang. Die Lehrmethobe ift nach Cancafter. In ben freien Stunden balt man viel auf Gymnaftit. Gie geben taglich auf die Reitbabn, besuchen die Estabrons= foule, und find ordentlich uniformirt. Gie tragen Openger, Solamute, Pantalone mit ber Regimentegalifis rung, Mantel und Stiefeln. Beim Exergiren baben fie bolgerne Gabel, Langen und Ranonen; inbem auch ber Artillerie - Unterricht, fo weit felber blog bie Befcutbedienung betrifft, gelehrt wird. Die Rnaben find außerst fündig, antworten bestimmt und ohne langes Baubern auf militarifche Fragen aus ihrem Lebreurfe, und verfteben bas Exergirreglement aus bem Grunbe. Die Regierung besolbet bas Muffichtspersonale, und erfolgt für jeden Knaben ber britten Rlaffe taglich I Brotporgion nebft 10 Ropeten Cobnung, von benen Roft und Bafche beftritten werden muffen. Bum Grubftud erhalten fie eine Safersuppe und Brot; Mittags Suppe mit Fleifc und noch ein Gericht; Abende eine Opeife. Bei Bosne fenst, wo fich die britte Rlaffe ber

Rantonisten-Estabrons aller tolonisten Regimenter befanden, gablte jebe berfelben im Durchschnitte nur 74
bis 80 Ropfe. Bermuthlich hatte man bie Schmächeren
zu Sause gelaffen. Die Rnaben saben munter aus, und
ichienen gut genahrt.

Die jum Erfat bes'Abgangs in ben Regimentern vorzugeweise bestimmten Rantonisten reichen bei einem burchichnittlichen jahrlichen Refrutenbebarf bes Regiments von etwa 100 Ropfen nicht aus, und ber Reft muß fortwährend burd Golbatenfinder von nicht tolos nifirten Regimentern beftritten werben, welche in anbern Militarbilbungs = Unftalten bes Reiches erzogen wurden, und im gangen Umfange ber Monarchie nabe an 70,000 betragen follen. Es muffen namlich jedes Sabr 50 Kantoniften im Alter von 20 Jahren und eben fo viele abgerichtete Gobne ber Koloniften von aleichem Alter in Die aftiven Estabrons treten. Benn aber auch die jum Dienft bestimmte Altereflaffe ber Rantoniften-Estadron bochftens zwolf bis fünfzehn Re-Eruten einstellen tann, fo find icon biefe wenigen ein Gewinn für bas Regiment, und bie fammtlichen angefiebelten Truppen in biefem Betrachte vor ben anderen in überwiegendem Bortbeile; ba ibre Erfatmannicaft burchgebends nicht in die Rlaffe ber Refruten gegablt werben barf, sonbern aus jungen Leuten besteht, die ben Golbatengeift von ber frühesten Jugend an eingefogen baben, jum Rriegsbienfte vorgebilbet find, und aus benen in der Rolge gute Unter-, ja fogar Ober-Offis giere erzogen werben fonnen. -

Die Mabden befuchen bie Schule von ihrem fiebenten Jahre angefangen. Man mahlt bie geeignetsten Weiber ber Unteroffiziere, um in ben Lebr= und Arbeit3-

funben die Aufsicht zu führen. Der Unterricht bes forankt fich auf Lefen, Schreiben, Religion und weibe liche Arbeiten. —

Das in jeder Stabsstagion bestehende Spital ift auf 150 bis 200 Kopfe eingerichtet, und in jeber Beziebung mufterbaft. Die Reinlichkeit ift groß; bie Rugboden find mit Dbl eingelaffen, Die einfachen Bettfatten grun öblfarb angestriden und von ben Banben entfernt, bie Bretter, auf benen ber Strobfad liegt, nach ber Lange eingelegt. Die 14 guß boben, 18 bis 20 Ruf breiten Gale faffen 20 bis 30 Betten , und baben bie notbigen Luftzuge, Offnungstafeln in ben Renftern, Luftichirme vor allen Thuren, Meifinerische Beijung, geruchlofe und ermarmte Aborte in ben Simsemern felbft, nach englischer Urt mit Gladthuren verfoloffen, eingemauerte blechene Bafcbeden und Baf. ferteffel. Bafchichuffel, Spudnapf, Dedeltrug bei jebem Bette find von englischem Binn. Das Bettzeug beftebt aus 1 Strob., 1 Seumatrage, 1 Seupoliter, 2 Leintuchern, 1 Bollbede. Die Bett- und Leibmafche ift febr rein. Der Rrante erhalt bei feinem Gintritt ins Svital einen blaugestreiften Zwildbittel, Dantoffeln, Ruffoden und weiße baumwollene Ochlafmune.

Man findet in ben Kolonien besonders viele Augenkranke; wozu Sige, Staub, und die festgeschlossenen Uniformskragen viel beitragen mögen. Auch das Wechfelsieher ist dort zu Jause, welches man unter dem Namen der Terzana kennt. Bei jedem Spital findet sich ein besonderer Krankensaal für die Offiziere, nebst den erforderlichen Lokalen für die Unterbringung des Spitalspersonales, die Magazine, Küchen, Quaßbrauerei, Upotheke, u. s. w. Die Rekonvaleszenten kommen in bas sogenannte Romitee (eine Art Marobefaal), wo sie noch brei Tage verbleiben. Nach ihrem Einrücken bei ber Eskabron sind sie noch sieben Tage bjenstfrei. -

Rebes Dorf bat einen besondern Thurm, auf bem bei Tag und Nacht eine Schildmache ftebt, um ein etwa ausbrechendes Reuer gleich zu entbeden. Unterhalb bes Thurmes befindet fich gewöhnlich eine fleine Ravelle mit ben Seiligenbildern ber Eskadron, nebenan aber bie Stagionswache, bie Schoppen fur bie Feuerfprigen, und ein Stall auf gebn Pferbe, die gum Befvannen ber Reuerloschrequifiten bier fortmabrent an= gefdirrt fteben, und, gleich ber Feuerbereitschaft bon gebn Rolonisten und gebn Golbaten, alle vierundzwanzig Stunden abgeloft werden. Groß und unausgefest ift in fammtlichen Kolonien bie Vorforge gegen Feuersgefabr. Beim erften Unblick einer Flamme, eines ungemobnlichen Rauches, u. f. m. lautet bie Ocilbmache bie Sturmglode, und in allen benachbarten Dorfern wird bieß wiederholt. Im Ru ruft biefes Beiden Taufende ausammen, und bringt eine nambafte Babl von Opri-Ben und Bafferfaffern gur Stelle. Denn jebe große Estadron befitt: eine große Oprife, mit 3 Pferden bespannt, - 2 Sandsprigen, auf einem Bagen verlaben, - eine Dumpe, - zwei zweispannige Wafferfoffer, bie ftets gefüllt fenn muffen, 1 Bagen mit Leis tern, Gimern, Saten, Arten, u. bgl., bann ein großes Stuck farter Leinwand, die man reichlich benett und auffvannt, um bas nadfte Gebaute an ber Branbftatte vor Entzundung ju ichugen. =

Fur jedes angestebelte Regiment wurde bei ber Grundung auch eine Pferbegucht-Unftalt eingu-

richten befohlen. Die reglementarifche Berfügung biers über fagt Folgendes:

Bebes Geftut foll bei feiner Errichtung 27 Baterund 345 Mutterpferbe erhalten. Unter ben Erftern muffen vier von gang vorzuglicher Race, bie andern tonnen von geringerem Odlage fenn. Man rechnet, baf jabrlich 200 Foblen fallen werben, worunter 10 bis ju ihrem vierten Jahr alljährlich ju Grunde geben. Am Ochluffe bes vierten Jahres werden alfo nur 160 Remonten bisponibel fenn, bagegen auch an ein- bis breijabrigen Roblen 540 Stude besteben, die Unstalt somit, fammt Bater- und Mutterpferben , jam Ochluffe bes vierten Jahres nach ihrer Grundung bereits 1072 Pferbe aufstellen konnen. In ben erften Jahren liefert bie Regierung jebem Geftute jabrlich 3 Bengfte unb 33 Mutterftuten, Die aber frater gang aus bem Beftut felbft gezogen werben muffen. Die nicht mehr gur Bucht tauglichen Bengfte und Stuten find ju verlaufen.

Die Sengstfohlen werben mit sieben Monaten von ben Stuten gesondert, jedoch erst mit drei Jahren gesschnitten. Bloß die zehn schönsten bleiben zur Zucht. Mit vier Jahren erfolgt die Klassisizirung ber jungen Pferbe, im Beisenn des Divisionars und aller Stabssoffiziere des Regiments. Man bildet drei Klassen: 1) Dienst., 2) Zucht., 3) Verkaufpferbe, Die Remonten bleiben bei ihrer Einstellung in die dießfallsigen Depots durch sechs Monate im Stall, erhalten Seu und Hafer, und werden handfromm gemacht. Im kommenden Frühziahr, wo sie also fünfjährig sind, gibt man sie an die aktiven Schwadronen, oder, falls diese im Felde skünzben, an die Depot-Estadrons ab, wo sie von den beim Bestüt selbst kommandirten Unteroffiziers zugeritten

werben. Die jur Bucht gewibmeten Pferbe erhalten, von ihrem vierten Jahr an, ebenfalls trodenes Futter,

Alle Bater - und Mutterpferbe, mit Ausnahme ber vier ebelften Gengste, die stets im Stall bleiben, werden zeitweise auf die Beide getrieben. Die eigent-liche Stallsütterung dauert bei den übrigen 23 Sengstem nur sieben, bei den Mutterstuten nur sechs Monate des Jahres, und selbst während dieser Zeit gehem sie auf die Beide, da die Erfahrung lehrt, daß sie im Freien besser gedeihen. So lange sie wirklich auf Grafung stehen, d. i. also die Halfte des Jahres, bleiben sie, — stürmische und überhaupt sehr schlechte Witter rung ausgenommen, — auch des Nachts auf der Beide.

Beber Buchthengst fann 15 bis 20 Stuten belegen. Die vier schönften Sengste erhalten bas ganze Bahr hindurch Safer und Seu. Die tägliche Ration ift: 3 Garnit Safer, 15 Pfund Seu, 3 Pfund Strob. Die Mutterstuten erhalten, wenn sie im Stalle fteben, gar teinen Safer, sondern 30 Pfund Seu täglich.

Jedes Gestüt zerfällt in brei Abtheilungen. Bei jeber sollten nach ber ursprünglichen Bestimmung 9 Sengste und 115 Stuten aufgestellt werden, die ein permanentes Kommando von 1 Unteroffizier und 15 Gemeinen beaufsichtet und besorgt. Bur Aushülse sind aus dem aktiven Stande der Eskabrons noch weitere 45 Mann nebst 1 Unteroffizier der Unstalt beigegeben, welche aus den minder diensstauglichen Leuten gewählt, und zeitweise gewechselt werden. Die bei den Pferdezuchtanstalten jedes Regiments kommandirte Mannschaft beträgt somit 4 Unteroffiziere, 90 Gemeine. Jeder Mann erhält einen kurzen Pelz, warme Handschuhe und weite bobe Stiefeln; benn diese Kleidung ift nöthig, weil

bie Pferbe oft noch in der rauben Jahreszeit bie Machte im Freien gubringen. Die brei Ubtheilungen eines Beflutes find nicht immer vereinigt, fondern befinden fich an verschiebenen Punkten bes Regimentsbegirkes vertheilt; theils megen ber beffern Beibe, theils aus bem Grunde, weil fich oft teine Stallungen finden, die fo viel Pferbe aufzunehmen vermögen. 2Bo aber bas Geftut gang beifammen ift, find beffen Bebaube giemlich ausgebehnt, und liegen meift an fanften Abbangen, um Reuchtigkeit und Jauche abzuleiten; fo mie in ber Mabe eines fließenden Baffers, wenn dieß nur immer möglich ift. Die Reinlichkeit in den Ställen ift befriedigend. Die Lokalitaten bes Bestutes besteben aus: 1) einem warmen Stalle mit Standfaften für die Benaftfoblen, 2) zwei Odupfen fur bie Stutenfohlen, 3) einem Stalle für die einjährigen Foblen, 4) einem Stalle für bie zweis und breijabrigen Fohlen, mobei jedoch bie Bengfte von den Stuten geschieden find, 5) einem Remontenstall, 6) einem Bobngebaude für bie beim Geftut tommanbirten Offiziere und Mannschaft; worin fich auch die Upothete und Schmiede befinden, und ju ebener Erde meift bie Ställe ber Buchtpferde liegen, 7) einem Fourragemagazin. Bei Letterem ift ein Refervemagazin, bas nicht angetaftet werben foll, und eine achttagige Rourrage auf ben gangen Bebarf bes Beffutes enthält. Ein abnliches Magazin besteht auch bei ben aktiven Eskabrons.

Dermalen find noch nicht alle kolonisirten Regimenter mit Geftüten verseben. Diese finden sich nur bei der zweiten Ruraffier-, dann der Bug'ichen und Ukrainischen Uhlanendivision. Jede dieser Pferdezuchtanstalten bestet 15 bis 20 Bater und 150 bis 160

Mutterpferbe, im Gangen, fammt bem Radmadie, etwa 4 bis 500 Stud. Die iconften Sengfe find englifdes Boll. ober Salbblut, worunter manche zu boben Preisen (3 bis 4000 Rubel), - bie Mutterftuten faft durchgebends ruffischer Race. Man will behaupten, baß fich vom Sahr 1838 angefangen alle tolonifirten Regimenter aus ben Geftuten ber Militar=Unfiedluns gen vollftanbig remontiven tonnen. Bis jest liefert jebes Geftut jabrlich faum bundert Remonten, folglich nur zwei Drittbeile bes Bebarfs, ber bei einem Regiment von 1200 Mann, auf ein Achttbeil bes Effettibstanbes berechnet, 150 Pferbe bes Jahres beträgt. Der Reft muß noch fortwährend angekauft werben. Die Geftute ber Ublanenregimenter liefern theilweife icone und gute Dienstpferbe. Ihre zweisabrigen Fohlen find fo groß wie unsere breijabrigen, wozu die Rabrhaftigfeit ber Steppenfrauter, bei benen fie ausschließend aufgejogen werben, bas meifte beitragt. Bei ben Ruraffieren wurden von allem Unfang ber bie Racen ju febr gemifcht. Doch haben auch einige Regimenter biefer Baffe, namentlich bas Regiment Pring Albrecht von Preugen, febr fcone und vorzüglich große Pferde. Der Ruraffierfolag kommt meift aus ber Gegend von Moskau, und man findet darunter Pferde von 17 bis 18 Rauft.

Bei jebem Divisionsgeneral befindet sich ein eigener Gestütinspektor, nebst einem Ober-Thierarzt, zur Leitung ber Pferdezuchtanstalten im ganzen Divisionsbezirke. Jedes Regimentsgestüt hat einen Thierarzt
und die nöthigen Gehülsen oder Veterinärlehrlinge,
welche man gewöhnlich aus den zum Kriegsbienst nicht
geeigneten Kantonisten wählt. Für Alles, was auf die
Pferdezucht-Anstalten Bezug hat, steht dem Obersten

ein Offizier aus bem Dienstftand ber Schwabronen zur Seite. -

In jedem Dorfe besteht ein ber Gemeinde guftebenbes Referve-Dagagin, welches ben Kruchtbebarf auf fechs Monate gur Brotverbadung und eine jahr= liche Ausfaat 'an ben verschiebenen Kornergattungen, ficher ftellen foll. Auf einen Fourragevorrath ift, bei bem großen Überfluffe biefes Artitels, bier gar nicht gebacht, und wirklich leibet auch fein Sauswirth jemals baran Mangel. Jeber Ofonom liefert gleich nach ber Ernte ben ibm auferlegten Untbeil ein, und ber Bebarf ift auch aller Orten bereits gebeckt. Die Bermaltung bat bie unmittelbare Leitung biefes Magagins, und jeder Kolonist bas Recht, bie nothigen Fruchtgat= tungen, gegen Erfat bei ber funftigen Ernte, aus bem Magazine zu borgen. Mit biefen Gemeinde-Borrathen find jene burchaus nicht ju vermechfeln, melde ber Rrone auf ihren halben Untheil eigenthumlich geboren, und worüber biefelbe nach Befallen verfügt. -

Um die unverschuldet in. Noth gerathenen Sausvåter zu unterstüßen, und landwirthschaftliche Unternehmungen zu erleichtern, besteht eine Leih = ober Aushülfskasse, durch die successiven Ersparnisse der weisen Verwaltung gegründet. Das Gesammtkapital soll schon bei zwei Millionen Rubel betragen. Der erste Fond wurde aus dem Guthaben der kolonisirten Goldaten gebildet. In diese Kasse sließen auch alle Strafgelder, die Abgabe für den Branntwein, der Überschuß aller für die Unterhaltung der Kirchen und Schulhäuser gewidmeten Beträge, die Verlassenschaft der ohne lettwillige Anordnung Verstorbenen, endlich ein Abzug, der bei allen für das Arar geleisteten bezahlten

Ergangung ber Rriegsmacht aus ihrer eigenen Mitte; - Silfequellen fur ben Unterhalt ber Trupven; - bequeme und wenig laftige Friedensbislotagion; fo wie anderfeits eine ben Grengen bes Reiches angemeffene Aufstellung im Rriege, ohne bas Cand burch Ginquartierungen gu brucken; - Möglichteit, bie er- ! forberliche Rriegsmacht beständig ju erhalten ; - Gittlichteit bes Golbaten burch eine beffere Erziehung, Familienleben, richtige Eintheilung feiner Beschäftigungen, und Befeitigung aller Belegenheiten gu Musfdweifungen ; - vervolltommter Dienstbetrieb burch fachgemage Musbildung; - größere Ochlagfertigfeit ber Eruppen burch eine feit ber frubeften Jugend fic angeeignete militarifche Unterweifung und bie Bewohnheit an Ordnung und ftrenge Pflichterfullung; erhobter Boblftand bes Gingelnen, und freie Benugung feiner gabig teiten, fo wie ungehinderte Berfugung über die Erzeugniffe feines Fleifes; - bausliche und verwandtichaftliche Verbindungen im Frieden; -Sicherung ber Familien vor Urmuth und Glend mabrend ber Ubmefenheit ihres Sauptes im Rriege; - beffen Rudtehr in feine baublichen Berbaltniffe nach Beendigung beffelben; - Erziehung ber Rinder unter ben Mugen ihrer Altern, wodurch lettere in ben Stand gefest bleiben, an ibren fittlichen und intellektuellen Fortschritten beständig Theil zu nehmen, und ihnen anderfeits mit gutem Beispiel vorzugeben; - endlich eine . geficherte Pflege jebes Bliebes ber Rolonie in allen Rrantheiten, fo wie auch im Ulter. -

Außer bemienigen, mas bie ruffifche Regierung felbst über bie Militarkolonien veröffentlichen ju muffen glaubte, ift wenig ober gar nichts von ruffifchen Mili-

hat man in ber letten Zeit bei jebem Dorfe eine kleisne Pflanzschule für Walbbanme gegründet, und einen Gartner bobei angestellt. Allein die Baumchen sind noch bermaßen jung, daß die jettlebende Generazion keinen Nugen von dieser klugen Maßregel zu zieben hoffen kann, und ihr Feurungs-Material größtentheils in dem Oniesterschiss, Stroh und getrockneten Ruhmisk sindet. Solz ist in diesen Gegenden ein Lurusartikel, den nur sehr wohlhabende Leute zu bestreiten vermögen. Darum hat die Regierung die Waldungen der Ukraine den Kolonien zu benügen gestattet.

Der Steppenboben bebarf bes Regens, um fruchthar zu seyn. Ein durres Jahr ist ein Unglück, und hat unfehlbar Mismachs zur Folge. Auf ben Mangel an fließen dem Waffer beuten schon die zahlreichen Windmühlen, benen man in den Kolonien begegnet, und beren oft fünfundzwanzig bis fünfzig beisammen stehen. Es gibt fast kein Dorf in der Steppe, das nicht damit versehen ware. Sogar um Odessa zieht sich ein Kranz von etwa achtzig berselben.

In vielen Ortschaften hat man große und schne Biftennen erbaut; und es scheint, daß man bei nur einiger Unstrengung auch recht gutes Quellwasser erhalten könnte, wenn-ce wahr ift, daß, wie eine allz gemein verbreitete Sage geht, selbst auf ben bochften Punkten ber Steppe, kaum dreißig Fuß unter der Oberstäche, gutes Trinkwasser getroffen werbe; was auch die zahlreichen Brunnen an allen Wegen zu bes stättigen scheinen.

Fast man ben gangen Ruten, welchen bie ruffifche Regierung von diefen Ginrichtungen hoffte, zusammen, so besteht berfelbe turg in Folgendem:

Ergangung ber Rriegsmacht aus ihrer eigenen Mitte; - Bilfsquellen fur ben Unterhalt ber Trupven; - bequeme und wenig laftige Friedensdislokazion; fo wie anderfeits eine ben Grengen bes Reiches angemeffene Aufstellung im Rriege, ohne bas Cand burch Ginquartierungen ju brucken; - Möglichleit, bie er- 1. forberliche Rriegsmacht beständig zu erhalten ; - Gittlichteit bes Golbaten burch eine beffere Erziehung, Familienleben, richtige Eintheilung feiner Befcaftigungen, und Befeitigung aller Gelegenheiten gu Musfdweifungen ; - vervolltommter Dienftbetrieb burch fachgemage Musbildung; - größere Ochlagfertigfeit ber Truppen durch eine feit ber frubesten Jugend fic angeeignete militarifche Unterweisung und bie Bewohnheit an Ordnung und ftrenge Pflichterfullung; erhobter Bobiftand bes Gingelnen, und freie Benupung feiner Fabig teiten, fo wie ungehinderte Berfugung über bie Erzeugniffe feines Fleifes; - bausliche und verwandtichaftliche Verbindungen im Frieden; -Sicherung der Familien vor Urmuth und Glend mab= rend ber Ubmesenheit ihres Sauptes im Rriege; - beffen Ruckfebr in feine bauslichen Berbaltniffe nach Beenbigung beffelben; - Erziehung ber Rinber unter ben Mugen ihrer Altern, modurch lettere in ben Standgefest bleiben, an ihren fittlichen und intellektuellen Forts schritten beständig Theil ju nehmen, und ihnen anderfeits mit gutem Beispiel vorzugeben; - endlich eine . geficherte Pflege jebes Bliebes ber Rolonie in allen Rrantheiten, fo wie auch im Alter. -

Außer bemjenigen, mas bie ruffifche Regierung felbft über bie Militarkolonien veröffentlichen zu muffen glaubte, ift wenig ober gar nichts von ruffichen Mili-

tars barüber bekannt gemacht worben. Die Ansieblungen find überdieß auch erst seit feit kurzer Zeit allgemein zugänglich. In den zehn ersten Jahren nach ihrer Einzichtung war es selbst ben russischen Generalen nicht gestattet, ohne eine besondere Bewilligung des Kriegs-Ministers die Kolonien zu besuchen. Man erhielt einen Reisepaß dahin wie ins Ausland. Viele der im Herbst 1837 bei Wosnesensk anwesenden russischen Offiziere, sogar der höheren Grade, die nicht zu einem kolonisteten Regiment zählten, waren damals zum ersten Mal in den Kolonien.

Die gegenwartige Darstellung, wobei man bie besten Schriften über diefen Gegenstand benütte\*), mag wenigstens darin etwas voraus haben, daß sie, bei der volltommenen Renntniß alles desjenigen, was deutsche, französische und englische Blätter von Zeit zu Zeit darüber bekannt machten, sich nebstbei auf eizgene Anschauung stütt, die erst vor gang kurzer Zeit statt gesunden hat; so daß die dabei erhaltenen Eindrücke noch mit lebendiger Frische im Gedächtnisserschen, und den Bormerkungen zu Hilfe kommen, die man an Ort und Stelle selbst machte. Sollte hier und da ein Irrthum obwalten, so möge ihn der geneigte Leser entschuldigen; denn Alles zu sehen, dazu war weder Zeit, noch Gelegenheit.

<sup>\*)</sup> Allgemeine Militär Zeifung. — Bulletin des sciences militaires Jahrgang 1830 IX. Band Seiten 65—85. — Die bekannte Schrift des Dr. Lyall. —, Teslegraph von Moskau. Augustheft 1826. Rr. 16, S. 317—326. — Reife des Perzogs von Ragusa; u. a. m.

#### IV.

### Die Eroberung von Bremen burch die Alliitten im Oktober 1813.

Bon Joh. Bapt. Ochels, f. f. Dajor.

Unfange Oftober fanben bie Danen und bie vom Maricall Davoust aus Samburg benfelben beigegebenen frangofifden Truppen im Bergogthume Lauenburg binter ber Stednit; jener Bafferverbindung 'gwis ichen fer Trave und Elbe, welche aus bem Rlugden Delvenau, - bas aus bem Gee bei ber Stadt Dol-Ien entfpringt, und, nach einem furgen laufe gegen Morben, bei Lubed in bie Trave fallt, - und bem aus obigem Gee gegen Guben, bis in die Elbe bei bem Dorfe Mosling, unweit Boigenburg, geführten Ranale gebilbet wirb. Der Generallieutenant Graf Ballmoben batte von bem Rronpringen von Ochweben ben Befehl erhalten, mit den englisch = und ruffifch = beutichen Legionen, und General Begefact mit einem fcmebifden Rorps, biefe Linien anzugreifen. Es tam am 6. Ottober ju ber Ranonade bei bem Dorfe Buchen. In ben nachsten Lagen murben bie frangofifchen Borpoften angegriffen. Alle biefe Berfuche anberten jeboch bie Stellungen ber beiberfeitigen Truppen nicht, und batten feinen bemerkenswerthen Erfolg. Es ichien bier

Alles nur auf die Fortdauer eines langwierigen Postentrieges hinzubeuten; indeß in anderen beutschen Gegenden kuhne Buge alliirter Anführer auf den Berbinbungswegen und in dem Ruden der französischen Korps Schrecken verbreiteten, und der moralische Einbruck ihrer gelungenen Streifereien großen Bortheil brachte, und noch größeren für die nächste Zukunft bereitete.

Eben bamals batte ber bentwurdige Bug bes Generals Tiderniczeff nach Raffel bie in Morbbentich. land vertbeilten Krangofen mit Beffürzung erfüllt, und bie Soffnungen bes unterbrudten Boltes in bobem Grabe aufgeregt. Diefe ermunichte, bem allgemeinen Reinde Gefahr brobende Stimmung ber Deutschen gu erhalten und ju erhöhen, ichien es nothig, immer neue Unternehmungen folder Urt ju verfuchen, und bie Frangofen badurch auf vielen Geiten ununterbrochen fo ju beschäftigen, bag auch die Thattraft ihrer großen Rorps gelahmt murbe. In biefer Abficht erbat fich ber ruffische General Baron Tetren born, ber mit einem leichten allierten Rorps unter bie Befehle bes Rronpringen von Ochmeben geftellt, jest aber bem Be. Grafen Ballmoben an ber Stednit jugetheilt Bar, bie Erlaubnif, mit feiner Truppe von ber Elbe an bie Befer porzubringen, und bie alte beutiche Sanfe-Stadt Bremen ben Frangofen burd Uberfall ju entreifen.

Die Entfernung von Boigenburg, einer im Berzogthume Meklenburg. Schwerin am Einfluß ber Boige in die Elbe gelegenen Stadt, bis Bremen beträgt, nach ber Verschiebenheit bes einzuschlagenben Weges, zwanzig bis vierundzwanzig Meilen. Diesen Raum mit möglichfter Beschleunigung zuruckzulegen,

Mutterpferbe, im Gangen, fammt bem Nachwachfe, etwa 4 bis 500 Stud. Die fconften Bengfte find englifdes Boll- ober Salbblut, worunter mande ju boben Dreifen (3 bis 4000 Rubel), - bie Mutterftuten faft durchgebends ruffifder Race. Man will behaupten, bag fic vom Sabr 1838 angefangen alle tolonifirten Regimenter aus ben Geffaten ber Militar-Unfledlungen vollftanbig remontiren fonnen. Bis jest liefert jebes Geftut jabrlich faum bunbert Remonten, folglich nur zwei Drittheile bes Bebarfs, ber bei einem Regiment von 1200 Mann, auf ein Achttbeil des Effektibstanbes berechnet, 150 Pferbe bes Jahres beträgt. Der Reft muß noch fortwährend angekauft werben. Die Geftute ber Ublanenregimenter liefern theilmeife icone und gute Dienstyferbe. Ihre zweijabrigen Roblen find fo groß wie unfere breijabrigen, wozu bie Rabthaftigfeit ber Steppenkrauter, bei benen fie ausschließend aufgejogen werben, bas meifte beitragt. Bei ben Ruraffieren wurden von allem Unfang ber bie Racen ju febr gemifcht. Doch haben auch einige Regimenter biefer Baffe, namentlich bas Regiment Pring Albrecht von Preugen, febr fcone und vorzüglich große Pferbe. Der Ruraffierfolag tommt meift aus ber Gegend von Mostau, und man findet barunter Pferde von 17 bis 18 Fauft.

Bei jebem Divisionsgeneral befindet sich ein eigener Gestütinspektor, nebst einem Ober-Thierarzt, zur Leitung der Pferdezuchtanstalten im ganzen Divisions- bezirke. Jedes Regimentsgestüt hat einen Thierarzt und die nöthigen Gehülsen oder Veterinärlehrlinge, welche man gewöhnlich aus den zum Kriegsdienst nicht geeigneten Kantonisten wählt. Für Alles, was auf die Pferdezucht-Anstalten Bezug hat, steht dem Obersten

ein Offizier aus bem Dienststand ber Schwabronen zur Seite. —

In jebem Dorfe besteht ein ber Gemeinde guftebenbes Referve-Dagagin, welches ben Fruchtbebarf auf fechs Monate gur Brotverbadung und eine iabrliche Aussaat 'an ben verschiebenen Kornergattungen. ficher ftellen foll. Auf einen Kourragevorrath ift, bei bem großen Überfluffe biefes Urtitels, bier gar nicht gebacht, und wirklich leibet auch fein Sauswirth jemals baran Mangel. Beber Ofonom liefert gleich nach ber Ernte ben ibm auferlegten Untbeil ein, und ber Bebarf ift auch aller Orten bereits gebeckt. Die Bermaltung bat bie unmittelbare Leitung biefes Magagins, und jeder Rolonift bas Recht, Die nothigen Fruchtgat= tungen, gegen Erfat bei ber funftigen Ernte, aus bem Magazine zu borgen. Mit biefen Gemeinbe-Borrathen find jene burchaus nicht zu verwechseln, welche ber Rrone auf ibren balben Untheil eigenthumlich geboren, und worüber diefelbe nach Gefallen verfügt. -

Um die unverschulbet in Noth gerathenen Sausvater zu unterstützen, und landwirthschaftliche Unternehmungen zu erleichtern, besteht eine Leih = ober Aushülfskaffe, durch die successiven Ersparnisse der weisen Verwaltung gegründet. Das Gesammtkapital soll schon bei zwei Millionen Rubel betragen. Der erste Fond wurde aus dem Guthaben der kolonisirten Solbaten gebildet. In diese Kasse sließen auch alle Strafgelder, die Ubgabe für den Branntwein, der Überschuß aller für die Unterhaltung der Kirchen und Schulhäuser gewidmeten Beträge, die Verlassenschaft der ohne letztwillige Anordnung Verstorbenen, endlich ein Abzug, der bei allen für das Arar geleisteten bezahlten Saibe, unter ununterbrochenem Gufregen, — befonbere von ben Jagern mit den größten Beschwerden fortgesett, und nur durch ben trefflichen Geist dieser beinahe ganz erschöpften Truppe bennoch schnell und glücklich beendigt worden.

Bon Biffelbovebe aus batte ber General ben Oberften Pfuel mit einer ftarten Ubtheilung Rofaten und bem Bataillon ber Lubowichen Jager, bann einer Ranone, rechts gegen Rothenburg entfendet. Der Oberft follte biefen wichtigen Poften in ber namlichen Stunde umzingeln, in ber ber Ungriff auf Bremen beganne, und baburch beffen Befatung binbern, Berffartungen nach Bremen, Nachrichten von bem Erfcheinen alliir= ter Truppen nach Saarburg zu fenden. Major Denifoff wurde mit einer Rofaten-Ubtheilung vorausgeschickt, bamit er bei dem Marktfleden Sona die Befer burch= fdwimme, und auf bem linten Ufer bie Musgange Bremens fperre. Auf beiben Flanken ber Marichlinie 20gen einzelne Rofaken babin, welche keinen Menfchen burch ihre Rette paffiren liegen. In einigen Orten murben frangofifche Beamte und Genbarmen festgenommen, theils auf ibrer Klucht eingeholt, und mohl vermahrt, bamit fie bem Feinde feine Nachrichten über ben Darfc und die Ubfichten bes Streifkorps mittheilen konnten.

In Berben rasteten die Truppen nur brei Stunben. Als die Nacht einbrach, wurde ber Marsch fortgesett. Es waren bis Bremen noch vier Meilen durch Menschen und Thiere ermüdendes Sandland zurückzulegen. Eine Meile vor der Stadt, in dem Dorse Arbergen, mußte Gen. Lettenborn, der mit den Kosaken vorauszog, mehrere Stunden auf die aus Mattigkeit kaum mehr sich fortschleppenden Jäger warten. Es

ward eine Melbung bes frangofischen Poftentommanbanten ju Ottereberg, einem brei Deilen von Bremen an ber Bumme gelegenen Marktfleden, an ben Befehlshaber in Bremen aufgefangen, in welcher bem Lettern bas Unruden ruffifder Eruppen angezeigt murbe. Bener Poften in Ottersberg murbe nun burch eine babineilende Abtheilung aufgeboben. Dem Maire in Urbergen aber gelang es, einen Boten abzusenden, ber in Bremen turg vor dem Ericheinen ber Allirten anlangte. Diefer meldete nur ben Marich der Rofaten burch fein Dorf; weil bei feinem Abgeben bie Jager bort noch nicht eingetroffen waren. - Ein großes Silfemittel jum Gelingen ber Unternehmung: Die Uberrafoung, ging burch biefe Benachrichtigung bes frangoffichen Kommandanten verloren, und von einem Uberfall auf bie Stadt fonnte nun nicht mehr die Rebe fenn.

Um Morgen bes 13. Oktobers nach freben Ubr ericienen zuerft die Rofaten vor Bremen. Der Rommandant Oberft Thullier batte Eury vorber erft bie erwahnte Botichaft aus Arbergen empfangen, und eiligft bie Borftabt und bas an biefelbe ftoffenbe Dorf Saftebt mit einigen bunbert Odweigern befett. Zwifden biefen und ben Rosaten entsvann fich nun ein lebhaftes Beplantel. Die Rublofigfeit beffelben für die Angreifer war nicht zu bezweifeln. Ben. Tettenborn eilte baber jum rafden Ungriff, bamit ber Feind nicht mehr Beit gewinne, bie Mittel jum bartnadigen Biberftanbe vorzubereiten. Gin einziger Ochuf murbe aus ber erften angetommenen Ranone unter bie Ochweizer gegeben. Dann fprengte Tettenborn an ber Spige ber Rofaten auf ber Strafe por. Biele Schweiger murben niebergemacht, bie in ben Saufern und Garten aufgoftellten

abgefdnitten, und über 300 mit mehreren Offizieren gefangen. Die Ubrigen floben in bie Stabt gurud. 2018 Die Rofaten bis an bas Ofter Thor vorprellten , fanden fie bie Bugbrucke aufgezogen. Gin beftiges Feuer von bem Balle empfing fie. Die Jager marjen fich in bie bem Thore nachften Saufer ber Borftabt, und begannen ein anhaltendes Rleingewehrfeuer gegen bie ben Ball befegenben Reinde. Diese murben auch von einer beberrichenben Bobe mit Rartatiden beicoffen, und an Diesem Lage über zweihundert Granaten in die Stadt geworfen; in welcher an mehreren Stellen Reuer ausbrach. Die Rofaten bewachten indeß auf beiden Geiten ber Befer jeden Bugang ber Stadt. - Gegen Ubend ließ Tettenborn bas Geschütfeuer einstellen, indeß bas Geplanter erft in ber Dacht verftummte. Der General nabm fein Quartier in Saftebt. -

١

Um Morgen bes 14. Oktobers begannen die Plankler ihr Feuer von Neuem. Oberst Thullier wurde auf
bem Walle durch eine Augel getödtet. — Die Abtheis
lung, welche Oberst Pfuel gegen Rothenburg geführt,
stieß wieder zum Korps. Der Oberst konnte sich Rothens
burg nicht nahen, da die ausgetretene Wumme die
ganze Gegend überschwemmt hatte, und kein Wegsweiser es wagen wollte, die Truppe durch das wassers
bedeckte Land dem Posten zuzusschen. Daher mußte
der vorgehabte nächtliche liberfall ausgegeben werden.

General Tettenborn hatte alle Borkehrungen getroffen, um am 15. vor Tagesagbruch die Stadt zu bestürmen. Borber fenbete er jedoch am 14. Nachmittags einen Offizier mit einem Trompeter an das Thor, und ließ den französischen Rommandanten zur Ergebung auffordern. Gegen alle Erwartung wurde biefer Untrag

willig aufgenommen. Der Sod bes Oberften Chullier batte ben Muth ber frangofifchen Stadtbeamten, fo wie ber Befahung, gebeugt. Die Ochmeiger zeigten feine Luft gur bartnädigen Bertheidigung, und ein Aufftand ber Burger brobte. Es ericien ein frangofifder Offizier, als Parlamentar, und erflarte bie Geneigtheit ber Befa-Bung, auf gute Bebingung ben Dlat ju übergeben. Die Unterhandlungen begannen gegen Abend, und murben bie Nacht bindurch, jedoch obne Erfolg, fortgefest. Die Frangofen fucten, moglichft vortheilhafte Bedingungen zu erhalten. - Gegen Morgen bes 15. Oftobers ließ Gen. Baron Tettenborn bie Ungriffstolonnen vorruden. Gine lette Erklarung brobte mit Sturm, wenn binnen einer Stunde bie Rapitulagion nicht unterzeichnet fenn murbe. Der nunmehrige Rommanbant Major Devallant beschleunigte nun felbft bie Ubereintunft, und fcblog ben Bertrag mit Oberft Pfuel ab. Es murbe ber Befatung freier Abzug mit Rriegsehren gugeftanben. Beboch mußte fie versprechen, ein Jahr nicht gegen bie Muirten ju bienen. Die Reiterei lieferte ihre Pferbe ab. Die frang Sifchen Gefdute, Rriegsbedurfniffe, Raffen, Magagine, mußten übergeben werben.

Um zehn Uhr Bormittags bes 15. Oftobers befetzen bie Lügowischen Jager bas Ofter. Thor. Gegen Mittag zog die noch bei 1100 Mann starte Besatung mit klingenbem Spiele ab. Der größte Theil ber Schweizer ging zu ben Müirten über. Diese rückten unter bem Jubelrufe ber befreiten Bevölkerung ein. Es wurden benselben 14 Kanonen und 2 ungeheure Bombenkessel, 200 Reiterpferbe, bebeutenbe Magazine jeder Art und eine Kriegskasse mit 300,000 Franken übergeben. — Kosatenpatrullen burchstreiften nun das umliegende Land in

allen Richtungen, um jebe annahernbe Bewegung feindlicher Truppen ichnell genug zu erfahren, und auch alle Berbindungen zwischen Bremen und ben nachsten französischen Besahungen abzuschneiben; bamit bieselben teine Nachricht über bie geringe Starte bes allirten Streifforps erhalten konnten.

Doch schon gegen Abend erschallte in geringer Enifernung von der Stadt Kanonendonner, und verkundete ben Unmarsch seinblicher Truppen. Es waren die Besatungen von Rothenburg und Nienburg, welche bennoch Kunde von dem auf Bremen begonnenen Angriff erhalten hatten, und gleichzeitig aufgebrochen waren, um den Entsatzu bewirken. Als die Rothenburger Garnison auf die zahlreichen ihr entgegenkommenden Kosakentrupps stieß, wechselte sie mit densselben einige Schüffe, und eilte dann gleich wieder nach ihren Schanzen zurück. Te Nienburger Besatung hatte kaum erfahren, daß Bremen bereits um Mittag gefallen sey, als sie nach ihrer Stadt zurückkehrte, aber auch bieselbe räumte, die Brüde der Weser sprengte, und sich am Flusse hinauf, gegen Minden, zurückzog.

Auf bem Schlachtfelbe von Leipzig empfing ber Kronpring von Schweben die ihm von Gen. Baron Tettenborn übersendeten Schlüffel ber befreiten Stadt. Indeffen waren jedoch zahlreiche feindliche Truppenmassen in Raffel, Osnabrück, u. s. w. eingerückt, und Bremen drohte neue Gefahr. Da Gen. Tettenborn die Stadt gegen eine bedeutende Macht nicht behaupten konnte, so hatte er bereits seine Jäger, nebst den eroberten Geschügen, nach Lüneburg zurückgeschickt, und verlegte am 18. Oktober sein Sauptquartier nach Verben. In Bremen blieb nur Rittmeister Schulz

mit einer Abtheilung Rofaten jurud. Die Balle ber Stadt wurden abgetragen, die Graben ausgefüllt, damit wenigstens ber Feind mit diefer Stadt teinen festen Stütpunkt mehr gewinnen konne. Rittmeister Bothmer hatte mit einer Rosakenpartei Nienburg besetz, die Beserbrücke bergestellt, und ließ dort ebensfalls die Festungswerke schleifen.

Der General Lauber biere maricon mit 2000 Frangofen von Osnabruck bis ju bem nur vier Meilen von Bremen entfernten Rleden Boffum vorgeruckt. Der Rittmeifter Odulg raumte nun Bremen, und ftellte fich in bem zwei Meilen von ber Stabt, auf bem balben Wege nach Berben, unweit ber Befer gelegenen Dorfe Achim auf. Um 22. Oktober jog Cauberbiere mit 1500 Mann in Bremen ein. Doch nur vier Lage blieb er in bem Befig biefer Stadt. Denn nachbem ibm bie Machricht von ber Mieberlage Rapoleons bei Leipzig zugekommen, raumte er am 26. Ottober Bremen wieder, und jog fich gegen Diepholy an bet Sunte jurud. Major Drosbe, mit einem Rofatenregis mente, ging nun bei Bopa über die Befer, verfolgte bas feindliche Rorps, und machte viele Befangene. Major Denifoff ruckte mit einem andern Rofa-Benregimente in Bremen ein, in welcher Stadt ber Beneral Baron Tetten born am 4. November wieder fein Quartier nabm. -

#### V.

## Reueste Militarveranderungen.

#### Beforberungen und überfegungen.

- Rur. R., wurde jum Obst. v. Ignat hardegg Rur. R., wurde jum Obst. und Agmes. Rommandanten bei Minutillo Drag. R. befördert.
- Filo, Joseph v., Obstl. v. Kaifer Kar. R., g. Obst. im R. detto.
- Swoboba, Johann, Obstl. v. Minutillo Drag. A., s. Obst. und Agmts. Kommandanten b. Ignaz Sardeag Kür. R. detto.
- Forefiter, Billor Ches., Plat-Dbfil. ju Como, g. Conful in Spra ernannt.
- Burits be Bornan, Johann Bar., Obfil. v. Wernshart Chev. Leg. R., in diefer Eigenschaft g. Würtemberg Ous. R. überfest.
- Fleigner, Frang Bar., Maj. v. Schneller Chev. Leg. R., s. Obfil. im R. beforbert.
- Schmelzern v. Wildmannsegg, Emanuel Bar., Maj. v. Palombint J. R., z. Obsil. im R. detto.
- Clam. Gallas, Eduard Graf, Maj. v. Ignag Barbegg Rur. R., g. Obfil. im R. betto.
- Winkler, Friedrich v., Maj. v. Raifer Kür. R., s. Obstl. tm R. betto.

- Jacubovsky v. Toporczyk, Jas., Maj. v. Minutillo Drag. R., z. Obst. im R. befördert.
- Schwarzenau, Karl Bar., Maj. v. Wernhardt Chev. Leg. R., 3. Obstl. im R. betto.
- Neuftädter, Joseph Bar., Maj. v. Oguliner Gr. J. R., in dieser Eigenschaft z. Brooder Gr. J. R. übersest.
- Jeremich, Daniel, Maj. v. hochenegg J. R., in biefer Eigenschaft j. Rugent J. R. detto.
- Czernin, Alexander, Maj. v. Rugent J. R., in blefer Eigenschaft z. Palombini J. R. detto.
- Eber v. Gichenheim, Friedr., supern. Maj. von Raifer Kür. R., b. Minutillo Drag. R. in die Wirklichkeit gebracht.
- Lichten ftern , Anton v., 1. Rittm. v. Schneller Chev. Leg. R., 3. Maj. im R. beforbert.
- Gramont zu Linthal, Rarl Bar., Speim. 'v. Broober Gr. J. R., z. Maj. b. Warasdiner St. Georger Gr. J. R. betto.
- Rheinbach, Michael, Sptm. v. Warasdiner St. Georger Gr. J. R., z. Waj. b. Oguliner Gr. J. R. detto.
- Inngling, Johann, Sptm. v. 2. Steller Gr. J. R., g. Maj. im R. betto.
- Carcano, Franz von, Speim. v. Ingeniener-Korps, und Dienstkämmerer bei Sr. k. k. Hoheit dem Bice-Könige E. H. Rainer, z. Maj. b. E. D. Rainer J. R., in seiner Unstellung, detto.
- Wanka v. Lenzenheim, Eman., Hotm. v. Palombini J. R., z. Maj. b. Hochenegg J. R. betto.
- Krezer v. Baumgarten, Anton, 1. Rittm. v. Ignaz Sardegg Kür. R., z. Maj. b. Wernhardt Chev. Leg. R. betto.
- Seine Durchlaucht Pring zu Schwarzburg-Rubolftadt, Wilhelm, 1. Rittm. v. Minutillo Orag. R., j. Maj. b. Raifer Rur. R. betto.

- Gutjahr v. Belmhof, Jos., 1. Rittm. v. Fiquelmont Drag. R., z. Maj. b. Iguaz Barbegg Rur. "R. befördert.
- Shirl, heinrich, hotm. v. Bertoletti J. R., z. General-Rommando-Abjutanten in der Combardie ernannt.
- Salis-Zigers, Beinrich Graf, Rapl. v. E. H. Rarl 3. R., g. wirkl. Spim. im R. beforbeet.
- Rlein fcmidt Goler v. Bilbelmethal, Frang, Obl. v. betto, & Rapl. detto betto.
- Salis-Zizers, Rudolph Graf, Ul. v. detto, z. Obl. detto betto.
- Drafenovich, Georg, F. v. betto, z. UI. betto betto. 'Lager, Michael, Kelbm. v. detto, & R. betto betto.
- Obermiller, Beinrich, Rapl. v. G. S. Ludwig J. R., 3. wirkl. Sytm. im R. detto.
- Bopf, Jol., Rapl. v. Bentheim J. R., g. wirkl. Speim. im R. betto.
- Bergani, Ferdinand, F. v. Maszuchelli J. R., s. UL im R. betto.
- Barbaro, Adgust Edler v., Agmts. Rad. v. detto, z. F. detto detto.
- Nageldinger v. Traunwehre, Karl Bar., Obl. v. Richter J. R., & Kapl. im R. detto.
- Gerbert v.Egornau, Karl, Ul. v. detto, j. Obl. bette betto.
- Moshammer, Johann, F. v. detto, z. Ul. detto detto. Bukovits, Karl v., Kapl. v. Heffen=Homburg J. R., z. wirkl. Hytm. im R. detto.
- Pafchmann, Wengel, UI. v. Paumgarten J. R., q. t.
- Laticher, Wilhelm, Rapl. v. herzog v. Lucca J. R., g. wirkl. Spim. im R. befordert.
- Mingagn de Modigliano, Seinr., Obl. v. detto, g. Rapl. detto betto.
- Fürth v. Brever, Karl Bar., Ul. v. detto, z. Obj. betto detto.

- Wallner, Jos., F. v. Derzog v. Lucca J. R., j. Ul. im R. beförbert.
- Polignac, Seinrich Graf, Agmts. Rad. v. Großherzog v. Baaden J. R., z. F. b. Herzog v. Lucca J. R. detto.
- Wipplar v. Ufchig, Ludwig, Kapl. v. Raffau J. R., 3. wirkl. Hotm. im R. detto.
- Marherr, Anton, Rapl. v. Nugent J. R., z. wirkl. Sptm. im R. detto.
- Mihaly, Karl v., F. v. Benezur J. R., z. Ul. im B. betto.
- Gludovich v. Sziklös, Julius, Agmts. Rad. v. detto, g. F. detto detto.
- Caftell, Karl Graf, Rapl. v. Mayer J. R., 3. wirkl. Optm. im R. dettp.
- Crippa, Joseph, Dbl. v. bett., ja Rapl. detto detto. 3
- Bölfel, Alexander, Ul. v. detto & Dbl. detto detto.
- Diemar v. Wallborf, Alops Bar., F. v. detto, g. Ul. detto detto.
- Mollinary, Anton, t. E. Kad. v. E. H. Friedrich J. R., &. F. b. Mayer J. R. detto.
- Weinhofer, Johann, Ul. v. Gollner J. R., z. Obl. , im R. detto.
- Frankovits, Rarl, &. von betto, g. Ul. betto betto.
- Bogichüt, Joseph, Feldm. v. detto, g. 3. detto detto.
- Robitsch, Julius v., F. v. E. H. Franz Karl J. R., z. Garde und Ul. der königl. ungr. adeligen Leibaarde detto.
- Claudius, Johann, Rapl. v. Pring Emil von Beffen S. R., & wirkl. Spem. im R. betto.
- Fra a &, Wilhelm, Rapl. v. Michailevits J. R., j. wirkl. Sptm. im R. detto.
- Girbigka, August, Obl. v. betto #z. Rapl. betto betto. Coreth, Sigmund Bar., Ul. v. betto, z. Obl. betto
- Schriffer Frang, F. v. betto, g. Ul. betto betto,

- Cfernovics de Matfa, Georg, Rgmts. Kad. v. Rukavina J. R., f. F. b. Michallevits J. R. befördert.
- Artypel, Johann, Kapl. v. Großherzog von Baaben J. R., g. wirkl. Speim im R. betto.
- @berl, Unton Bar., Dbl. v. Detto, &. Rapl. Detto betto.
- Sedern, Frang, Ul. v. betto, j. Obl. betto betto.
- Bunfel, Dito, &. v. betto, g. Ul. betto betto.
- Turreder, Rarl, eppr. Felbm. v. detto, g. F. betto betto.
- Mirillovits, Johann, Kapl. v. Prinz Wasa J. R., 3. wirdl. Hytm. im R. detto.
- Tranich, Michael, Rapl. v. Ottochaner Gr. J. R., g. wirkl. Optm. im R. Detto.
- Jefich, Frang, Ul. v. detto, g. Obl. detto detto.

ı

- Rnefevich, Michael, F. v. detto, g. Ul. detto detto.
- Bannich, Georg, Feldm. v. Detto, g. F. Detto Detto.
- Percfevich, Rasimir, Rad. v. Oguliner Gr. J. R., g. 3. im R. betto.
- Borickovich, Boro, Rapl. v. Stluiner Gr. J. R., 3. wirkl. Spim. im R. detto.
- Breflern v. Sternau, Ernst Ritter, F. v. 2. Banal Gr. J. R., 3. Ul. im R. detto.
- Boroevich v. Sabelfeld, Nifol., Agmts. Rad. v. detto.
- Boros be Szerdabely, Ignaz, F. v. 1. Szeller Gr. J. R., j. Ul. im R. betto.
- Maltig, Anton, Whotm. v. E. H. Franz Kür. R., z. Ul. im R. detto.
- Areifern, Frang Edler v., Obl. v. Ignag harbegg Rur. R., g. 2. Rittm. im R. betto.
- Wentheim, Rudolph Graf, Ul. v. detto, & Obl. betto detto.
- Facini, Joseph, Obl. v. König von Baiern Drag. A., s. 2. Rittm. im R. detto.
- Beniczen v. Benicziund Micfinge Albert, Ul. v. betto, & Obl. betto betto.

- Castiglioni, Angelo Conte, Rad. v. E. D. Albrecht J. R., z. Ul. bei König von Baiern Orag. R. befördert.
- Laborsgen, Stephan v., 2. Rittm. v. Geramb. Suf. R., g. 1. Rittm. im R. betto.
- Reviczen de Revis nye, Johann, Obl. v. detto, g. 2. Rittm. detto detto.
- Rausg, Auguft, Ul. v. detto, g. Dbl. detto detto.
- Orosz, Ludwig v., Rad. v. detto, z. Ule. detto Mifes, Clemens Graf, betto.
- Lipthay, Georg v., Obl. v. Palatinal Sus. R., z. 2., Riftm. im R. betto.
- Ordody, Georg v., Ul. v. detto, g. Obl. betto betto.
- Almasy v. Zsadany und Török Sgt. Miklos, Felir, Kad. v. betto, 3. Ul. detto detto.
- Rollowrat, Franz Graf, 2. Rittm. v. Roburg Uhl. R., z.
- Bormath, Sigmund v., 1 1. Rittm. im R. detto.
  Sache. Joseph, Obl. Iv. Detto, a. 2. Rittm. betto Detto.
- Mensborff-Pouilly, Arthur Graf, Ul. v. detto, z. Obl. detto betto.
- Baldftein Bartenberg, Georg Graf, j. Ul. b. Roburg Uhl. R. ernannt.
- 3 elinsty, Ladiel. Graf, Ul. v. Schwarzenberg Uhl. R., & Obl. im R. befördert.
- Menginger, hermann Bar., Rab. v. detto, g.! Ul. betto betto.
- Jovanovich, Paul, Spim. v. Penf. Stand, b. 2. Garnif. Bat. eingetheilt.
- Plegger, Leopold Bar., Obl. v. Penf. Stand, b. 3. . Garnif. Bat. detto.
- Sailer, Bingeng, Unterzeugm. b. Feuerwerts-Rorps, g. Oberzeugmart b. Feldzeugamt befordert.
- Chapp et, Johann, Munizionar v. Feldzeugamt, z. Unterzeugwart b. Feuerwerks-Rorps detto.
- Pannad, Ignas, Unterzeugw. v. Feldzeugamt, j. Obers Krichea, Frang, jeugwarts dafelbft betto.

Meubauer, Joh., Munizionars v. Feldzeugamt, z. Un-Mayer, Andreas, jeugwarts dasclbst befördert.

Starzinger, Frang, Oberfwer. v. Feuerwerks. Rorps, 3. Ul. b. Prager Garnis. Art. Diftrikt detto.

Otskan, Adolph v., Garde und Ul. der königl. ungr. adel. Leibgarde, q. t. 3. Sardinien Suf. R. eingetheilt.

Mednyansky, Ladiel. Bar, Rad. v. Bakonni J. R., Barbe und Ul. der königl. ungr. adeligen Leibaarde befördert.

Gebauer, Fenerwerker v. 1. Art. R., z. Ul. und Artillerie - Offizier b. Warasdiner Rreuzer J. R. betto.

#### Penfionirungen.

Smogetinsen, Anton Edler v., Obft. v. Ignag Sarbegg Rur. R.

Lehn hoff, August Chevalier, Obstl. v. Schneller Chev. Leg. R.

Fronmüller Edler v. Weidenburg und Groß-Firchheim, Joh. Bar., Maj. v. Brooder Gr. J. R., mit Obiff. Kar.

Wallinger v. Afpernkampf, Jos., Maj. v. Mazzuhelli J. R., mit Obsti. Kar.

Stöckner Ebler v. Sturmau, Jos., Spim. v. 1. Art. R., als Maj.

Strobuber, Joseph, Bptl. v. Penf. Stand, erhalten Bipplar, Joseph v., den Daj. Kar. ad hon.

Binder, Adam, Spim. v. E. H. Karl J. R.

Gaft geb, Mathias, Spim. v. E. S. Ludwig J. R.

Abrowski, Karl, Hotm. v. Herzog von Lucca J. R.

Pelka zu Reuftadt, Karl Ritter v., hptl. v. Rugent Kner, Franz Xaver, J. R.

Reitter, Johann, Spim. v. Geppert 3. R.

Spieß, Johann, Spim. v. Großberzog von Baaden 3. R.

Dedinsgen de Cadem, Rarl, Spim. v. Pring Bafa 3. R.

Roschutich, Milosch, Sptm. v. Oguliner Gr. J. R. Antologich, Johann, Sptm. v. Szluiner Gr. J. R. Leicht, Simon, Sptm. v. 1. Jäger-Bat.

Barga, Bingeng, 1. Rittm. v. Geramb. Buf. R.

Dedinszen de Eabem, Anton, 1. Nittm. v. Koburg
1161. R.

Okolicsanyi v. Okolicsna, Rael; Hytm. v. 2. Garnis. Bat.

Bielguth, Moris, Rapl. v. 5. Jäger-Bat.

Som ig I, Anton, 2. Rittm. v. Rönig von Baiern Drag, R. Bago, Johann v., 2. Rittm. v. Palatinal Suf. R.

Rableg, Johann, Oberzeugwart v. Feldzeugamt, ale

Wammerl, Franz, Kapl. v. Pontoniers-Bat. Modrovety, Johann, Obl. v. Penf. Stand, als Rapl.

Dietider, Satob, Obl. v. Rothfird 3. R.

Calligarich, Felir, Dbl. v. 3. Garnif. Bat.

Rrangel, Jof., Ul. v. Prager Garnif. 21rt. Diffritt,

Pfeilschmidt, Ignag, ul. v. Mariaffy 3. R.

Stanfovich, Frang, Ul. v. Roudelfa 3. R.

Obentkoveky, Franz, Ul. v. G. B. Rarl Ferdinand 3. R.

Bernard, Alexander, Ul. v. 1. Szeller Gr. J. R. Schmitt v. Gifenegg, Frang, Ul. v. 3. Garnif. Bat.

#### Quittirungen.

Engelehofen, Randid. Bar., 2. Rittm. v. Ignag Sardegg Rur. R.

Mutfoledner, Leopold, Obl. v. G. S. Friedrich J. R.

Erterde, Wilhelm Bar., Obl. v. Schwarzenberg Uhl. R. Berkalo vich, Stephan, Ul. v. Don Miguel J. R. Slatky, Adolph, Ul. v. E. H. Franz Kür. R.

Bidy, hermenn Graf, Ul. v. Roftig Chev. Leg. R. Egger, Abolph Bar., Ul. v. Geramb. Duf. R., mit Kar. Aichner v. Posbach, Joh., F. v. Dentschmeister J. R. Denkfein, Christoph, F. v. Nugent J. R. Belagallo, Franz Conte, F. v. Gepvert J. R.

#### Berstorbene.

Bigmann, Emanuel, Sptm. v. E. S. Rainer J. R. Lasnigka, Johann, Sptm. v. Fürstenwärther J. R. Zobel v. Giebelftadt, Dagobert Bar., Obl. v. Latour J. R.

gegay, Anton, Obl. v. Geppert J. R. Roberts, Frang, Obl. v. Raifer Guf. R. Jungblut, Mitolaus, Ul. v. Latour J. R. Kremfer, Wenzel, Oberzeugwart v. Feldzeugamt.

Berbefferung im zwölften Seft 1837. Seite 309, Beile 6 von unten flatt 1779, lies 1749.

## Destreichische militärische"

# 3 eit schrift

3weites Beft.

In omni autem praelio non tam multitudo et virtus indocta, quam ars et exercitium solent praestare victoriam.

Flavius Vegetius.

Redafteur: 3ob. Bant. Schelt.

Wien, 1838.

Gebrudt bei Unton Strauf's fel. Bitme.

••

Die Vertheidigung des nördlichen Böhmens im August 1813.

> Nach öftreichischen Originalquellen. Von Joh. Bapt. Schele, E. E. Major.

Um 1. Juni 1813 übernahm ber Feldmarschall Fürst Schwarzenberg das Kommando des Beobachtungsheeres in Böhmen. — Die zur zweiten leichten, im nördlichen Böhmen aufgestellten Division gehörenden Truppen rudten nach und nach ein, und bezogen folgende Kantonnirungen:

Blankenftein (jest Ronig von Bur-GM. Graf temberg) Bufaren in Trautenau. Reipperg Graf Bubna. Raifer " Reichenberg. Fünftes Jägerbat. "Starkenbach. Liechtenftein (jest Fürft Reug) Bu= faren Böhmifd-Leippa, Sedftes Jäger-Rlebelsberg bataillon Gabel. Etfles Determar-" Ramnis. deinerbataillon

Durch biefe Truppen wurden die nachft vor ihnen liegenden ichleficen und fachfichen Grengen beobachtet.\*)

<sup>\*)</sup> Bur übersicht der in diesen Blattern dargestellten Bewegungen dient vorzüglich die Rarte des nordliden Theiles von dem Rönigreiche Bohmen, von Krenbich, in nenn Blattern; Prag 1833.

Am 7. Juni fam SM. Graf Neipperg von Stockholm, wo er als t. f. Gefandter am fcmebifchen Sofe gestanden, in Gitschin an, und übernahm gleich barauf, mahrend der Abwesenheit bes damals noch mit biplomatischen Auferagen beschäftigten FMEts. Grafen Bubna, ben Befehl über die zweite leichte Division.

Damals zog ein großer Theil ber frangbiichen Urm ee aus Schlesien naber an die Elbe. Dresben wurde in Bertheidigungsstand gesett. Bei Freiberg, Pirna und Dippoldiswalde sollten befestigte Lager anges legt werden. Bei Bauten und Görlit wurden Berschanzungen erbaut. In den letten Tagen des Juni beritten frangosische Offiziere die sächlischebhmische Grenzze, und nahmen mehrere Punkte nach dem Augenmasse auf. Der Kaiser Napoleon befahl die Anlegung einer Straße zwischen Stolpen und dem Königstein, zu deren schleuniger Ausführung 8000 Arbeiter bestimmt wurden. In der vordersten französischen Linie von Ligenit über Goldberg, Liebenthal die Friedeberg, bezogen die Truppen mehrere Lager.

Die Deserzion in ber französischen Urmee nahmso sehr zu, bag nur allein auf ber Kordonsstrecke ber zweiten leichten Division jeden Tag 80 bis 100 folche Ausreißer ankamen. Die nächsten französischen Rommandanten forderten die Auslieferung dieser Desertente; indem sie sich auf ein angebliches Kartell beriefen. Da aber Oftreich weder mit Frankreich, noch mit irgend einer andern Macht, einen solchen Vertrag abgeschlossen hatte, so wurde jene Zumuthung abgewiesen, und erklärt, dasidie östreichische Armee sich auf genaue Beobachtung einer strengen Neutralität beschränke. — Nun

į.

wurde in allen frangofischen Lagern, die ber bohmischen Grenze nabe ftanden, ein Tagebefehl bekannt gemacht, ber sich wieder auf jenes gar nicht bestehende Kartell berief, und die Truppen durch die Vorspiegelung der ben Ausreißern sicher bevorstehenden Auslieferung von der Deserzion abschrecken sollte. Da aber kein Deserteur zurückgebracht wurde, erkannten die Soldaten die Tausschung gar balb, und die Entweichung nahm immer noch zu.

Bur leichteren und genaueren Überficht bes Rordons theilte Ben. Reipperg benfelben am 13. Juli in acht von eben so vielen Stabsoffizieren befehligte Infpekzionen, bie

- 1. von herrenstretschen bis Rosenhain, 2. 3 , Rosenhain bis Riedergrund,
- 3. 🚊 " Krombach bis Gersborf, 4. 🚊 " Grottau bis Ditersbach,
- 5. " Ringenhain langs ber Grenze bis Liebwerba. Die 6., 7. und 8. Abtheilung erfreckten fich von letterem Orte über Neuewelt, Trautenau bis Nachob. —

In ber erften Gaffte bes Juli bereifte Beneral Graf Neipperg bie Grengstrecke zwischen ber Elbe und bem Ifergebirge, und machte bann ben
Vorschlag, burch Belbschangen und Verhaue ben Ientral. Stellungen auf ben brei Hauptstraßen: links bei
Röhrsdorf, unweit Zwickau, auf ber Straße halben Weges zwischen Böhmisch-Leippa und Numburg, —
in ber Mitte bei Gabel, — und rechts gegen Friedland bei Büst-Olbersdorf, größere Haltbarkeit zu
geben, und bie Aufnahmsposizionen auf ben Höhen
bei Reino wiß zwischen Reichenberg und Böhe

mifch : Gablung, bann bei Cangenbrud, mit einigen Redutten und Blefchen zu verfeben. --

Die Stadt Bunglau in Preußisch. Schleften wurde damals zu einem Saupte Depot für die französische Armee zugerichtet und ftark verschangt. Ein Theil der Borstadt und ein Paar nabeliegende Dörfer wurden geschleift. Alle französischen Depots, Spitaler, u. f. w. wurden Ende Juli aus Schleften durch die Lausig nach Sachsen geführt.

2m, 30. und 31. Juli retognoszirte Ben. Graf Reipperg bie Gegend von Neufchloß an bem Dolgen über Bobmifd-Leippa, Rumburg bis Schlucken au. Die vorberfte Stellung fant fich binter bem Orte Riebergrund fur 3 bis 4000 Mann. Dieffeits Rumburg mar gwar auch eine gute Aufstellung, bie aber von allen Geiten leicht umgangen merben fonnte. - Die zweite Stellung fand fich bei Robrsborf (links von Zwickau); - bie britte auf bem linfen Polgen -Ufer bei Bobmifd : Leippa. - Die Stellung bei Babel mar geeignet, ben rechten Glugel einer binter dem Polgen lagernden Urmee ju fichern. und perwehrt bem Feinde bas Eindringen in bie Ochluch. ten gwifden Rrombad, Detersborf, Gpittelgrund und Gereborf bei Grottau. Doch batte biefelbe wenigstens mit 10,000 Mann befest werben muffen. - Bon Grottau bis Friedland fonnte nur ein Parteiganger = Rrieg fatt finden. Die Stellung von Buft Dibereborf erschien aber gur Offenfive und Defensive fur bas land bis an bem Ifertamm von entideidender Wichtigkeit. -

Um 6. August erhielt Ben. Graf Reipperg von bem Feldmarfchall Fürst Schwarzenberg ben Befehl, "am Abend bes 10. lange ber Grenze bie Borposten auszustellen; weil bieselbe von biesem Tage an als gesperrt zu betrachten sey." Daber konzentrirte sich die Division am Bormittage des 10. August folgendermaßen: Abtheilung:

Dberftlieu- Raifer Sufaren rechts bei Reichenberg.
I. tenant Fünftes Jägerbataillon bei Ginfiedel,
mit einer halben Ravalleriebatterie.

Oberst
II. Baron
Bieland (Sechstes Jagerbat., mit ) bel, wo auch der Gen.
einer halben Ravalle- Graf Neipperg fein riebatterie

Dberff Liechtenstein Buf., Iin Is bei Bohmifch. Leippa. III. Graf Erstes Peterwardeiner Bat. bei Ramnig, mit Bichp einer Ravalleriebatterie.

Die I. Abtheilung beobachtete ben vorspringenben Theil von Böhmen, in welchem Fried land liegt. Die II. besetzte die nach Zitt au führenden Engpasse, und die III. den ausspringenden Winkel, in welchem Schlusten au und Rumburg liegen, Für den Fall, daß eine oder die andere dieser Abtheilungen vom Feinde zum Rückzug gehöthigt würde, sollte sich die erste in der Stellung von Wüste. Olbersdorf, die zweite bei Gabel, und die dritte bei Röhrsdorf, die zweite bei Gabel, und die dritte bei Röhrsdorf ammeln. Der ersten und britten dieser Stellungen wurde durch Anlegung einiger Schanzen eine größere Haltbarkeit zu geben gesucht. Die Posizion bei Gabel war aber zu auszgedehnt, als daß sie von einer so schwachen Abtheilung wertheibigt werden konnte.

Die Starte ber gangen Divifion betrug 3,600 Mann leichte Infanterie und 2500 Reiter. Bon bem Bugvolt waren 400 Mann jur Befagung fur bas besfestigte, auf bem außerften linken Blugel ber Linie am

Einfluß bes Polgen in die Elbe liegende, Ochloß Tetfchen bestimmt. Sie sollten sich jedoch erst in dem Falle,
wenn die Gegend von Rumburg verlassen werden mußte, in dasselbe hineinwersen. Die langs der Grenze vertheilten 600 Kordonisten, welche bekanntlich nur aus
halbinvalider Mannschaft bestanden, wurden jest gleichfalls zum Belddienste verwendet. Da sie der Gegend sehr
kundig waren, so wurden sie meistens den Patrullen
der Truppen beigegeben, die gebrechlicheren Leute aber
zur Bewachung der Magazine und zur Begleitung der
zahlreichen Deserteurstransporte bestimmt. Die Besahung des Schlosses Tetschen wurde ebenfalls mit 150
folchen Kordonisten verstärkt.

Mus dem Sauptquartiere Lieben bei Prag batte bamals ber Feldmaricall ben Ben. Graf Reipperg benachrichtiget: "bag ber Saupttbeil ber Armee am 9. und 10. August in ben Lagern bei Bunnermaffer, Birfcberg und bieffeits Soblan fich verfammeln werbe, um von ba aus, im Salle, bag man, vor ber ju ergreifenden Offensive, einen feinblichen Ungriff auf biefer Geite ju befürchten batte, bie Stellung bei Mutenbann am Neuschloffer Gee nehmen zu fonnen. Das Sauptquartier werbe am 10. nach Liboch (auf dem rechten Ufer der Elbe unterhalb Melnit) verlegt und ein Armeekorps als Avantgarde vorwarts Bobmifd= Leivpa aufgestellt werben, welches Ramnis und Sabel befegen folle, mabrend die zweite leich te Division die außerften Grengen beobachtete. Burbe in ber Stellung von Mutenbann eine Schlacht angenommen werben, fo babe fich biefe Divifion gegen Olfdwis auf die fogenannte Teufelemauer gurudzugieben, und baburch bie rechte Flanke ber Urmee

ju beden. Die in Reichenberg stehende Abtheilung hatte die Gobe von Langenbruck zu besehen, und biese Straße zu beobachten. — Ware es nöthig, die ganze Armee auf das linke Ufer der Elbe zurückzuziesben, und müßte die zweite leichte Division dann einer Abermacht weichen, so habe dieselbe den Rückzug nach Melnik zu nehmen, wo ein großer Brückenkopf gebaut werbe." — Für die Ausstellung der allirten Sauptsmacht auf dem rechten Elbeslifer waren schon früsber Borbereitungen getroffen worden, und schon am 29. Juli hatte der Kaiser Franz die befestigte Armees Stellung in der Linie von Plauschnit, Kummer, Müstenhann, Habichtsstein, Neuschloß und Hohlan bessehen. —

Am 14. Aug uft begab fich Gen. Graf Neipperg nach dem befestigten Schloffe Tetichen, um dem Sauptmann Bruder bes Peterwarveiner Greng-Infanterie=Regiments bas Kommando in demselben zu übergeben. Die Besatung bestand aus 400 Peterwarbeinern und 150 Kordonisten. Dieß Schloß sperrt einem nach Böhmen eindringenden Feinde alle Transporte auf der Elbe.

Die Vereinigung der von dem Gen. d. Inf. Grafen Barklan de Tolly aus Schlesten nach Böhmen an die Eger geführten ruffischen und preußischen Truppen mit der öftreichischen auf dem linken Elbe-Ufer stehenden Haupt-armee war bewerkstelliget. Die erste ruffische Kolonne, das Armeekorps des Gen. d. Kav. Graf Witt genefte in, blieb noch bei hirschberg stehen. Dieser Beineral bezog die Stellung hinter dem Polzen, und wollte den an ihn gewiesenen Gen. Neipperg mit dem 23. Jäger-Regimente, nebst einem Pulk Kosaken, ver-

stärken. Doch noch eber, als biese Truppen ihre Bestimmung erreicht hatten, wurden fie wieder zurudgerufen, weil Graf Bittgenstein mit seinem Korps am
17. August nach Leitmerit abmarschirte.

Um in nabere Berbindung mit dem bei Canbes but in Schlesien stehenden Korpe des ruffischen Bets. Graf Langeron zu treten, wurden in der kurgesten Linie von Reichenberg, über das Riefen gebirge, bis Lands hut Ordonnanzposten ausgestellt, und der Oberlieutenant Wierer des Regiments Raiser Susaren mit einem gemischten Kommando von Idgern und Susaren in das Hauptquartier jenes Generals beordert, wo diese Abtheilung am 16. eintraf. —

In der Lausit ju Zitt au und in der Umgegend hatte Raiser Rapoleon damals das I. Korps unter Bansdamme (25,000 Mann), das II. Korps unter Marschall Bictor (18,000), und das VIII. unter Fürst Poniatowski (13,000), dann das erste Kavallerieforps unter Latour. Maubourg (10,000 Reister) und das IV. unter Balmy (5,000 Reiter) zusammengezogen. Diese Streitmacht von 70,000 Mann war bestimmt, nach Umständen entweder die in Schlessen unter Marschall Ney gegen Blücher aufgestellte Urmee zu unterstüßen, oder in das nörbliche Böhmen einzudringen. Um 10. August hatte Poniatowski sein Korps um Zittau vereinigt. Um 11. lagerte sich basselbe in mehreren Ubtheilungen, und stellte gegen die böhmische Grenze Vorposten aus.

Am 17. Auguft ftanben bie beiderfeitigen Eruppen einander fchlagfertig gegenüber; aber noch erfchien beine Rriegserelarung. Den allierten Bortruppen murbe wohl bie größte Aufmerkfamkeit anbefohlen. jugleich aber auch ftrenge verboten, irgent einen Unlaß zu Feindfeligkeiten zu geben. Jeboch am Abend fie-Ien 4000 Polen, in mehreren Rolonnen, in bas frie b. landische Gebiet ein. Der in bemfelben die Borpoften befehligende Major Roftian bes Regiments Raifer Sufaren mußte biefer Ubermacht weichen, und 10g fich fectend in die Stellung von Buft DIbersborf jurud, wo ibn ber bei Ginfiebel gestanbene, auf bas erfte Marmzeichen fogleich in jene Dofizion porgerückte Major Graf Siding en bes 5. Jagerbataillond aufnahm. Oberftlieutenant Derra, mit bem Refte bes Regiments Raifer Sufaren und einer balben Ravallerie = Batterie, marfdirte von Reichenberg auf die Bobe von Ginfie bel vor. - Bei biefem Ginfalle murben mehrere, an ber außerften Grenge feben: be Sagervikets abgefdnitten, folicen fic aber unter bem Odute ber Macht, von Canbleuten geführt, burch Die Feinde, und tomen größtentheils bes anderen Sages bei ibrer Truppe an.

Die Stadt Friedland, kaum eine halbe Stunde von der Grenze entfernt, war dem ersten Unfall ausgesett. Diese war nur von 1½ Rompagnie 3ås ger und einer halben Eskadron Husaren besett. Unsgeachtet der großen Überlegenheit des Feindes ward die Stadt doch eine ganze Stunde vertheidigt; die Leichen von 23 Polen, worunter 2 Offiziers, lagen in den Gassen; ihre Verwundeten beliesen sich auf 30 bis 40 Köpfe. Der Verlust der Östreicher bestand in 5 Todten, 26 Verwundeten und 25 Gefangenen, nebst einem todten und 4 verwundeten Pferden. Einigen dieser Gessangenen gelang es bald darauf zu entsommen. Durch

tie Ergaflung ihrer erlittenen Mighantlungen wurten bie Truppen gegen tie Polen aufere erhittert.

Am 18. August fentere Gen. Graf Neivverg einen Parlamenteran ben Furden Poniaioweti, mit ter Frage: aus welcher Berantasung er tas öftreichische Gebiet ohne Kriegserklarung betreten habe? — Der Parlamentar erhielt feine Antwort. — Man erfuhr , pater, baß tie fran zöfische Garbe von Dreeben abmarschirt, und am 15. zu Baugen, am 18. zu Görlig eingeruckt war.

2m 18. Nachmittags führte ber Gen. Lefebore Desnouettes mit 1 Infanterie., 1 Kavallerie:Divifion ber Garbe, ber ben Auftrag batte, ben Ramm bes Betirges bei Beorgenthal ju überfcreiten, einen Ungriff auf Rumburg aus. Der Rittmeifter Beten von Liechtenftein Sufaren, bemachte mit einer Streife partei bie bortige Begent. Er nahm feinen Rudjug auf zwei Begen, rechts gegen Rrenbig, - und links in bie Stellung von Diebergrund, bei tem Stattden Beorgenthal. Dos Defilee bei Kreybis marvon zwei Rompagnien Peterwardeiner Grengern, und tie Stellung bei Riebergrund von 3 Jager : Rompag: nien und einer Estadron Liechtenftein Sularen, unter bem Rommando bes Major Opannagel vom lettern Regimente, befett. Diefe Stellung bedt ben Musgang. bes von Beorgenthal bis Röhrsborf fich behnenben Balbes.

Bahrend zwei Rolonnen ber Garbe von Ochluschen au und von Georgewald auf Rumburg rudten, brang eine britte aus Gachfisch-Unter-Hennersborf burch ben eingehenben Winkel bei Schönborn, auf die hauptftrafe, um ten Rudzug

ber öftreichischen, bei Rumburg flebenben Truppen abzuschneiben. Diefe feindliche Abtheilung aber murbe vom Major Spannagel jurudgewiesen. Die Starte bes in Rumburg eingerückten Feindes marb auf 5 bis 6000 Mann angegeben. Blog bie in biefer Stadt und in Friedland ftebenden feindlichen Truppen allein betrugen alfo icon beinabe bas Doppelte bes ftreitbaren Standes der zweiten leichten Division. Diese fcien ba= ber feineswegs farf genug ju fenn, um bie lange Grengftrece ju behaupten. In ihrer außerften Musbehnung beträgt felbe von Serrens fretich en links an ber Elbe, bis an ben Ifertamm über breifig beutiche Meilen; bie Gebne biefes Bogens, in ber Linie von Setiden über Ramnit, Röhrsborf Gabel und Reichenberg bis an ben guf bes 3ferfam= mes, gebn bis zwolf Meilen. Diefe Ochwache ber Divifion bem Reinde ju verbergen, erhielt Ben Graf Reipperg die Bortruppen in fteter Bewegung, Oft murbe ein Poften am Tage verftartt, bei ber Racht wieber vermindert. In den drei Stellungen von Buft = Olbereborf, Gabel und Röhreborf murben Abends, wie es fonft nur in größern Lagern gewöhnlich ift, Operrfouffe gegeben. Die Linie berfelben murbe bes Dachts burch Bachfeuer verlangert, und außer biefen Stellungen wurden auf erhöhten, aber ger nicht befegten Dunkten burch die bereitwilligen Bauern große Bachfeuer unterhalten: Es murbe bie Machricht verbreitet, bag einige allierte Armeekorps binter bem Polgen lagerten, und bag balbigft mehrere ruffifche und preufi: iche Truppenabtheilungen in Reichenberg, Gabel und Ramnit erwartet, und für folche bereits Magazine angelegt murben. - 2m 18. langte eine breipfundige Batterie, nebst einer Abtheilung Reserve= Munizion fur Musteten und Ranonen, in Gabel an. —

Rundicaftenadrichten verficherten, bag jahlreiche frangofifche Eruppen von Bauten und Cobau im Mariche gegen Bobmen begriffen fenen, Raifer Mano leon war am 17. Abends mit vielen Garbetruppen in Bauben. Un Befestigung biefer Stadt murbe thatia gearbeitet. - Opatere öffentliche Berichte und die im Moniteur mitgetheilten frangofifden Bulletins bestättig: ten biefe Ungaben. Es gebt aus benfelben bervor, baf Mayoleon felbft fich am 18 .- 19. August in Bittan befand, und bag er 50,000 Mann gu bem Ginfall über Die Bebirge, welche die Laufit von Bobmen icheiben. verwenden wollte. Babricheinlich bachte er, bas an ber Elbe vereinigte allirte Beer burch biefe Diverfion in feinen Operagionen ju ftoren, über beffen Stellungen und Bewegungen genauere Runde gu erhalten. und ben Oberfeldheren Feldmaricall Surft Schwarzen: berg jur Theilung feiner Streitfrafte ju verleiten. Es icheint fogar, bag ber Raifer ben Plan batte, wenn bie Umftanbe gunftig gewesen waren, biefen Ginfall über Melnit bis Prag auszubehnen. Benigftens boffte er, durch die icheinbare Bedrobung ber bohmiften Sauptfabt eine bedeutende Beranderung ber ftrategischen Lage ju bewirken. Wenn aber bamals icon feine nachfte Abficht gegen bas folefifche Beer und auf Berlin gerichtet mar, fo bedte er burch biefe Diverfion nicht nur ben Marich feiner Truppen aus Sachfen über bie Elbe, burd die Laufis, nach Schleffen; fondern er binberte auch bie allrirte Sauptarmee, bem Beere Bluders auf bem nachften Wege Unterftubung zu fenden. -

Da Gen. Graf Neipperg einen nahen allgemeinen Angriff besorgte, wurden in der Nacht vom 18. auf den 19. alle Vor= und Zwischenposten vermindert, einige gang eingezogen, um nur in den mehrerwähnten, die drei Hauptwege nach dem innern Böhmen sperrenden Stellungen eine größere Streiterzahl zu vereinigen. Die Vorposten fanden in Kreybig, Niedergrund, Groß- Mergenthal, Petersborf, Grottau, Wegwalde und Hohenwald; — die Zwischenposten in Kamnig, Zwistau, Pankrag und Krazhan. Diese unterhielten die Verbindung mit Tetschen, Röhrsborf, Gabel und Wüstenlichen der Vorposten dienen.

Am 19. Mu auft erhielt Ben. Graf Reippera vom Relbmaricall die Mittheilung, "bag ber bei Canbsbuth ftebenbe GC. Graf Pablen an eben biefem Zage mit feinem Korps nach Bohmen einruden, und fich binter bem Dolgen aufftellen werbe, um bas meitere Eindringen bes Reindes auf biefer Seite zu erichmeran. Dann follten, um ben geind über bie Mufftellung ber Sauptarmee irre ju fubren, ruffifche Truppen unter bie Borpoften ber leichten Divifion gemengt, und bas Gerucht verbreitet werden, bag bie Borrudung ber Bauptarmee auf bem rechten Ufer ber Elbe gefchebe. - Das grofe Sauptquartier murbe am 20. nad & dlan verlegt merben."- Der ganbestommiffar von Erben, 'Aberbringer jenes Schreibens, wurde, nun an Graf Dablen abgefchickt, um benfelben nach Bobmen einsuführen.

Eine an bemfelben Sage von ber bohmifchen Canbebregierung ausgegangene Inftrutzion fur bie von einer · feinblichen Invafton bedrohten Grengfreise befahl bie Burudfchaffung ber jungen maffenfahigen Mannschaft, bes Biebes, und aller Kriegsbedurfniffe. Diese Berordenung murbe fogleich allen Dominien bekannt gemacht. —

Um ein Uhr Rachmittags bes 19. fam bie Melbung von ben Borpoften, daß eine farte feindliche Rolonne, auf ber Strafe von Bittau, bei Deters. borf eingebrochen fen; mabrend mehrere Eleinere Mie theilungen zu beiben Geiten bie in ben Ochluchten febenden Doften gurudbrudten. In eben bemfelben Mugenblick langte aus bem großen Sauptquartiere bas Danifest Geiner Majestat bes Raifers und ber Urmeebefehl vom 17. August in Gabel an. - Drei Muarmiduffe riefen die Teuppen unter die Waffen, und biefe bezogen bie ihnen icon fruber angewiesenen Stellungen. -Eine Jagerkompagnie, nebft einer balben Eskabron, rudten auf der Strafe von Petersborf vor, um bie von bort fectend fich jurudziebenben I Rompagnie, Estadron aufzunehmen. Diefe beiden Abtheilungen vereinigten fich bei Groß. Sirn borf. Dach Bermsborf marfdirte & Rompagnie, um die linke Rlanke ju beden, und ben bei Groß=Mergenthal aufgestellten Doften aufzunehmen. Die rechte Rlante bed. te Oberftlieutenant Graf Blankenftein mit 1 Cekabron bes gleichnamigen Sufaren = Regiments unb 1 Rompagnie Jager bei Pantrat, welcher jur Berbindung mit Gabel eine fleine, aus Ravallerie und Infanterie zusammengesette Abtheilung nach Ringelsbam entfendete. Muf ber Flache vormarts Gabel ftellte fich Oberft Baron Wieland mit 5 Estadrons Blantenftein und & Ravallerie:Batterie auf. Der Baupttheil ber Infanterie, namlich 5 Kompagnien Jäger, fammelte fich bei Gabel; wovon brei Kompagnien vor ber Stadt beim Rirchhof, und bie andern zwei als Reserve hinter berselben auf ber Sobe fich ftellten. Letter e mußten, zur Tauschung bes Feindes, die Fronte verlangern.

Nachbem bie Bortruppe von Petersborf fich mit ibrer Unterftugung bei Groß= Sirnborf vereinigt batte , murbe die feindliche Avantgarde guruckgebruckt. Doch als biefelbe verftartt worben, brang fie bald wieber vor, und nothigte bie oftreichischen Sager gum langfamen Ruckzug; bis biefe bie am Ausgang bes Defilee liegende Unbobe erreichten, auf welcher fie fich festfetten. Der Feind untenftutte feinen Bortrab mit vier Ranonen, und ale bie 2 Rompagnien Jager noch feine -Luft zeigten, bie Unbobe zu verlaffen, erneuerte er feinen Ungriff mit 1000 Mann, und gewann endlich bie Bobe. Ungeachtet biefes Bortbeils bemerkte man boch noch eine gemiffe Bedachtlichkeit in ber Bewegung bes Reindes. Lange zeigte fich bie Spige ber Rolonne nicht, und burch geraume Beit blieb auch ber auf ber Bobe ftebende Bortrab unthatig. Babrend einer balben Stunde fdwiegen Gefdut und Rleingewehr. Dieß führte ben Ben. Meipperg auf die Bermuthung, bağ entweder die Rapporte bes Beindes Starte ju boch angegeben batten, ober bag berfelbe nur eine Retognotzirung vorbabe. Er rudte daber mit ber in ber flade ftebenben Ravallerie gegen bie Bobe vor. Die balbe . Ravallerie-Batterie folgte, obne vom Reinde gefeben ju merben. - Endlich begann bas frangofifche Gefcut von ber Sobe ju feuern. Die Sufaren machten nun Salt, und trennten fic, um weniger ber Wirkung bes

feinblichen Feuers ausgefett zu fenn, in mehrere Abtheilungen mit größeren Intervallen. Aber die öftreichi schen Kanonen schwiegen noch immer, und blieben mastirt. In dieser Saltung wollte Gen. Neipperg den Feind verleiten, sich zu entwickeln.

Bald barauf theilten fich die auf ber Bobe fteben: ben feinblichen Truppen in zwei Theile. Der Gine, mit vier Ranonen, fentte fich von berfelben berab, und rudte langfam in ber glache negen Dermeborf vor. Der Unbere fucte, eine rechts von ber Strafe bei Rlein=Birnborf liegende fteile Unbobe zu gemin= nen. Diefe mar icon fruber mit einer vom Rirchbof porgezogenen Jagerkompagnie befett worden. Zweimal wurde die Unbobe vom Feinde genommen, und boch, nachbem eine zweite Jagertompagnie babin beorbert worben, von ihm wieder verlaffen. - Der gegen ben linten Rlugel vorrückenben Abtheilung wurde ebenfalls eine Rompagnie vom Gabler Rirch of, nebst einer Estabron Sufaren, entgegengeschickt. Der Rirdbof murde nun von einer aus der Posizion vorgenommenen Rompagnie befett.

Während diesen Gefechten auf beiben Flanken zeigte sich endlich die in breiter Abtheilung vorrückende Rolonne auf der Sobe. Jest wurde die im Rernschuß stehende halbe Batterie von ihrer Ravalleriebedeckung schnell bemaskirt. Der Zufall wollte, daß bei dem ersten Feuer alle Rugeln in die feindliche Kolonne sielen, und viele Menschen tödteten. Es entstand eine Unordnung in der Spige, die sich eiligst hinter die Unbobe zurückzog. Un ihrer Stelle erschienen sechs Kanonen, und bald darauf entwickelte der Feind eine Linie von 12 bis 15,000 Mann. — Gen. Neipperg hatte hiermit

feine Absicht erreicht; er übersah die Starte des Feindes, und nun war er auf den Rudzug bedacht. Dieser wurde in bester Ordnung, Schritt vor Schritt sechtenb, jede Truppengattung die andere wechselseitig unterstügend, ausgeführt.

Eine Jägerkompagnie besetzte Abends das auf einem steilen Berge liegende Schloß Lämberg; zwei andere stellten sich auf der dießseitigen Unbobe zwischen Sabel und Posterna (Postrum). — Der gleichfalls mit Überlegenheit angegriffene Oberstlieutenant Blankenstein zog sich von Pankrag nach Schönbach zuersich.

In biesem Gefechte hatten bie öftreichischen, aus taum 2300 Mann bestehenden Truppen dem 15,000 Mann starten feindlichen Korps, dessen Bewegungen Napoleon selbst geleitet, einen halben Tag hindurch die Spige geboten. Auffallend war es, daß der Kaiser nicht, wie gewöhnlich, mit mehr Raschbeit auf Gasbel vorrückte, und sich begnügte, diese Stadt erst in der Nacht in Besitz zu nehmen.

An demfelben Tage (ben 19. August) ging auch Gen. Nandamme mit 5 bis 6000 Mann, meistens Garben, von Rumburg gegen Niedergrund und Rrepbig vor, brangte die öftreichischen Posten zurück, begnügte sich aber mit der Besetzung ber Ausgange bes großen Walbes dusch seine Vortruppen. So nas be auch diese nun an Röhrs dorf und Ram nit gezlangt waren, blieben in diesen zwei Orten doch noch östreichische Abtheilungen ausgestellt. Oberst Graf Zichn, von Liechtenstein Gusaren, befehligte diesen linken, 2000 Mann gablenden Flügel.

In derfelben Stunde, als der Angriff auf Gabel

gefcab, murbe ber mit ungefabr 2000 Dann auf bem rechten Rlugel in ber Pofizion von Buft=Ol bersborffebende Oberftlieutenant Derra bes Regis ments Raifer Sufaren von 6000 Mann unter Rommanbo bes Ben. Brunn eau angegriffen. Eros ber feindlichen Ubermacht behauptete Derra fich zwei volle Etunden in diefer Stellung. Der immer beftiger merbenbe Unbrang bes Reindes, welcher auch eine größere Ungabl Befdug vorbrachte, nothigte ben Oberfilientes nant endlich jum Rudjug. Er ftellte fich auf ber Sobe von Ginfiebel, und fpater bei Ochonborn auf, bielt fich auf jedem biefer Duntte beinabe eine Stunbe, jog bann burd Reichenberg, und poffirte fic bei Röchlit, mabrend er ben Major Roftian rechts nach Reinowis marfcbiren lief. Die Front bes las gers bei Röchlit mar burd bie angeschwollene De iffe geschütt. -

Der Berluft ber zweiten leichten Division am 19. bestand in 19 Tobten, worunter ber Oberlieutenant Ragy von Raiser Sufaren, — 53 Berwundeten, barunter ein Offizier, — 18 Gefangenen; bann in 2 tobten, 5 verwundeten Pferben. Durch die wirksamen Schusse ber wohlgeübten östreichischen Jäger hatte ber Feind einen weit größeren Berlust erlitten. —

Der früher erhaltenen Instrukzion gemäß, sollte Gen. Reipperg, im Fall eines nothwentig gewordenen Ruchzuges, seine Richtung gegen ben Brücken kopf von Melnik nehmen. Um aber ben nörblichen Theil Böhmens vor ben feinblichen Einfallen wenigstens so lange zu sichern, bis ber entscheidenbe Schlag in Sachfen geschehen; — um die Flanke ber aus Schlesten zur Hauptarmee marschirenben Truppen zu becken; — und

um die Verbindung zwischen der Sauptarmee und jener bes Gen. d. Kav. von Blücher zu unterhalten, besichloß Gen. Graf Neipperg, sich an der oberen Iser festzusetzen. Er wählte vorläusig die Stellung auf der Teufelsmauer zum Sammelplatze seiner Streitzkräfte. Die dortige Gegend ist für den kleinen Krieg wohl geeignet. Sie bot den Vertheidigern viele Vorztheile, und verdeckte deren Bewegungen. Auch konnte Neipperg auf den Eiser der Böhmen rechnen, ihn von den kleinsten Bewegungen des Feindes schnell zu unsterrichten. So lange das Korps sich in jenen Schluchsten und dichten Waldern hielt, konnte der Feind nicht gegen die untere Iser vorgehen, ohne seine linke Klanke bloßzugeben, und selbst seine rückwärtige Versbindung zu gefährben.

Mit einbrechender Nacht murbe ans ber Stellung bei Gabel ber Ruckjug nach Bartenberg angetres ten: ber Dberftlieutenant Blantenftein von Ochonbach nach Chriesborf; - ber als Berbindungspoften in Zwickau ftebende Major Graf Saint Quintin über Reichstadt und Miemes nach ber Teufels= mauer; - und Oberft Bich von Robreborf nach Bobmifd= Leinva, wo er fo lange balten follte, bis der Major bes Peterwarbeiner Greng - Regiments Graf Bran to vid, von Ramnis, ju ibm gestogen fenn murbe; bann über Mutenbann, Rummer, Plaufdnis . nach Böhmisch : Nicha. - Bei Meuschloß blieb Oberftlieutenant Barnifa mit 2 Estadrons Liechten= ftein Sufaren und 1 Kompagnie Peterwardeiner fteben. Derfelbe erhielt ben Auftrag, alle ferneren Greigniffe bem Reftungsgouverneur in There fien ftabt, Ben. b. Rav. Graf Meerveld, und bem Rommanbanten ber

bei Melnit stehenden Truppen anzuzeigen, und bei einem Rudzuge fich gegen ben letteren Ort zu bewegen. Noch in derfelben Nacht wurde von Wartenberg eine Ubtheilung nach Niemes gesenbet, um bie Verbindung mit Garnita zu unterhalten.

Am 20. August, eine Stunde vot Anbruch bes Tages, marschirte Gen. Neipperg, nachdem die Artilelerie und Munizionsreserve abgefahren waren, von Warten berg über Olschwig (Oschig) in die Stellung ber Teufelsmauer. Die Vorpostenlinie zog sich von Hammer über Merzdorf nach Draufenborf. Oberklieutenant Graf Blankenstein kommandirte dieselbe. Zur Verbindung mit Niemes und Hammer wurde vorwärts Schwabig ein kleiner Zwischenposten aufgestellt.

Raum batte ber feinbliche Vortrab ben 19. Nachts Babel befett, fo ericien ber frangofifche Raifer felbft vor ber Stadt. Er batte vor bem Ungriff auf Babel bas Defilee bei Grottau befichtiget. - Jest ließ er ben Postmeifter aus ber Stadt bolen, und erkundigte fich bei ibm nach ben Gefinnungen ber Bobmen, nach ber Starte ber bier gestandenen öftreichischen Truppen, nach ber Angahl und den Ramen ber Generale. Uberhaupt wurden die Gefangenen, so wie die Reisenden, die öffentlichen Beamten, Geiftliche, Landleute, u. f. w. über alle die allierte Sauptarmee betreffenden Berbaltniffe und Umftande, in fo weit jede biefer Perfonen biervon irgend eine Renntniß besigen konnte, ober eine Runbe ju geben vermochte, icharf befragt. - Roch in ber Macht febrte Mapoleon nach Bittau gurud, wo. er am 20. um ein Ubr Morgens anlangte. Dort traf bet Raifer folgenbe Berfügungen : Der Marical Bictor mit bem II. Infanteriekorps blieb, als Referve Poniatowskis, in und um Bittau aufgestellt; — Banbamme mit dem I. Infanteriekorps in und hinter Rumburg, um Lefebore-Desnouettes ju unterstügen.
Poniatowski und Lefebore sollten den Ramm
des böhmischen Grenzgebirges stark besegen, und auf
ben beherrschenden Sohen Redutten anlegen laffen.

Der frangofifche Raifer mar, - in ber gulett gefaßten irrigen Meinung, bas Sauptheer ber Alligrten ftebe auf bem rechten Elbe-Ufer, binter bem Dolgen, in einem verschangten Lager, - Willens gewesen, eine ernftliche Borrudung in bem nördlichen Bobmen auszuführen. Er batte ben Ungriff am 19. auf bie Grenge Defileen mit fichtlicher Bebutfamteit ausgeführt; weil er glaubte, ein fartes, bie Avantgarbe ber Saupt= armee bildenbes Korps vor fich ju finden. 2018 er fich nun burd bie in Bobmen felbit gefammelten Radrichten von feinem Brrthume überzeugt, und bie Gewiß. beit erhalten batte: daß Ruffen und Preugen fich in Bobmen mit ben Oftreichern vereinigt hatten, und bag fie unter Ochwarzenberge Oberbefehl auf bem linten Ufar ber Elbe gegen bie fachfifche Grenze maricbirten, - mußte er feinen Plan andern. Er rechnete nun barauf, bag er, ebe die alliirte Sauptarmee vor Dresben anlangte, feine Operagion auf Berlin bereits ausgeführt, und bas Beer Blüchers in Ochlefien gefchlagen baben murbe. Daber fchickte er ben Marfchall Dubinot gegen ben Rronpringen von Ochmeben. Er felbit ging noch am 20. nach Cobau, und wollte bem Ben. b. Rav. von Blucher entgegen gieben, welder über bie Ratbach gegangen mar, alle frangofischen Truppen, auf welche er fließ, vor fich bertrieb, und

schnell vorrückte. Noch am 20. tamber Raifer in Lauban an, und hielt ben Rückzug seiner Urmee auf. Am 21. führte er sie wieber an ben Bober vor. Aus ber Lausit war ihr Latour-Maubourg mit dem I. Ravallerieforps und ber größte Theil ber bort gestandenen Garden eiligst nachgezogen.

Um 20. des Morgens murbe Oberftlieutenant Derra befehligt, von Röchlit feine Abtheilung in bie Stellung von Langenbrud ju führen, alldadie Untunft bes von ber Teufelsmauer über ben Jefch. 'kenberg mit 3 Kompagnien, 1 Estabron marschirenden Major Saint Quintin abzumarten, und bann über Roblstadt in die Stellung von Marfcowig zu ruden, den Major Kostian aber von Reinowis nach Bobmifch: Gablung ju gieben. Bevor der Oberftlieutenant Derra jedoch biefe Dieposizion erhielt, wurde er von zwei aus Reichenberg tommenben, ibm weit überlegenen Rolonnen angegriffen, augleich in feiner linken Flanke bedrobt, und genothigt, fich fech. tend nach Cangenbruck guruckzugieben. Huch bier batte berfelbe ben Undrang bes ftarteren Reindes nicht lange widersteben konnen, wenn nicht zur rechten Reit bie Abtheilung des Majors Saint Quintin ben Jefch: ten erftiegen batte, und fogleich berbeigeeilt mare; wodurch der Feind für feinen Rucken beforgt gemacht und von ferneren Ungriffen abgehalten murbe.

In ber Nacht vom 20. auf ben 21. August rudte Oberst Graf Bich in Bohmisch - Aich a ein, und stellte sich auf ber Sobe rudwärts ber Stadt auf. Derselbe hatte mit Liechtenstein Susaren einen Marsch won einundzwanzig, Major Branfovich mit ben Peterwarbeinern aber von vierundzwanzig Stunden fast obne Unterbrechung zuruckgelegt. —

Am 21. August Bormittags erreichte Obersteieutenant Derra die Stellung bei Marschowitz. Gen. Graf Reipperg nahm sein Quartier in Liebenau. Diefes auf der Straße sliegende i Städtchen war der Zentralpunkt der drei vorliegenden Stellungen, welche den Anmarsch der aus Schlesien erwarteten ruffischen Kolonnen deckten. Es waren bei Liebenau 4 Eskadrons Blankenstein Husaren, 1 Jäger-Bataillon, mit einer Kavalleries und der halben dreipfundigen Batterie, als Hauptruppe vereinigt. Die andern dreipfundigen Ranonen wurden dem Major Rossian beigegeben. —

Übereinstimmende Rachrichten gaben bie Ungabl ber in bas nordliche Bobmen eingebrungenen frangofifcen Truppen auf 30,000 Mann an. Daburch, bag Rapoleon die Saupteingange biefer Landichaft befett . bielt, bedte er bie Bewegung feiner Urmee gwifden ber Elbe und bem Bober, und fonnte burch Streifereien in bas Innere Bobmens fich bedeutende Brandfcatungen, nebst mancherlei Rriegsbedurfniffen, verfcaffen. Wenn er die bereits in Bobmen aufgestellten 30,000 Mann rafch vorrücken ließ, konnte die furgefte Berbindungelinie zwischen bem allierten Saustheer und ber ichlefischen Armee unterbrochen, und felbit bes Reldmaricalls Operagion gegen Dresben geffort merben. - Gen. Graf Reipperg mußte voraussegen, bag ber Reind biefe Diversion gegen die Ifer mirtlich versuchen burfte. Er fand fich aber, wenn diefer Sall eintrat, mit ber ichmachen Divifion in einer febr bebenklichen Lage. Der General konnte wohl keine beffere Daffregel ergreifen, als Die, bag er feine Streitfrafte vereinigte,

feinblichen Feuers ausgefett zu fenn, in mehrere Abstheilungen mit größeren Intervallen. Aber die öftreichischen Kanonen schwiegen noch immer, und blieben mastirt. In diefer Saltung wollte Gen. Neipperg den Reind verleiten, sich zu entwickeln.

Balb barauf theilten fich bie auf ber Bobe fteben: ben feindlichen Truppen in zwei Theile. Der Gine, mit vier Ranonen, fentte fich von berfelben berab, und rudte langfam in ber Blache gegen Dermeborf vor. Der Unbere fuchte, eine rechts von ber Strafe bei Rlein=Birnborf liegende fteile Unbobe ju gemin= nen. Diefe mar icon fruber mit einer vom Rirchbof porgezogenen Jägerkompagnie befett worden. Zweimal murbe bie Unbobe vom Feinde genommen, und boch, nachdem eine zweite Jägerkompagnie babin beordert worben, von ibm wieder verlaffen. - Der gegen ben lin-Ben Rlugel vorrudenben Abtheilung wurde ebenfalls eine Rompganie pom Gabler Rirdbof, nebft einer Es tabron Sufaren, entgegengeschickt. Der Rirdbof murde nun von einer aus der Posizion vorgenommenen Rompagnie befest.

Während biefen Gefechten auf beiben Flanken zeigte sich endlich die in breiter Abtheilung vorrückenbe Rolonne auf der Sohe. Jeht wurde die im Rernschuß stehende halbe Batterie von ihrer Ravalleriebededung schnell demaskirt. Der Zufall wollte, daß bei dem ersten Feuer alle Rugeln in die feindliche Kolonne sielen, und viele Menschen tödteten. Es entstand eine Unordnung in der Spige, die sich eiligst hinter die Unbohe zurückzog. In ihrer Stelle erschienen sechs Kanonen, und bald darauf entwickelte der Feind eine Linie von 12 bis 15,000 Mann. — Gen. Neipperg hatte biermit

von 10 bis 12,000 Mann, von Landshuth babin ziehen solle. Aber als am 21. August die Nachricht anlangte, daß bieses Korps bereits gegen Zittau vorzgerückt sey, und baber, um auf dem vorgezeichneten Wege nach Böhmen zu gelangen, vier Märsche zurückmachen müßte, wurde dieser Plan ganz aufgegeben. Dagegen wurde der russische Generalmajor Tschoglikoff, mit der zweiten Grenadier-Division, 2 Kompagnien Artillerie und dem Tschugujewischen Uhlanenwagimente, nach Melnik geschickt, um Prag zu becken, und die II. leichte Division, wenn es nöthig würde, zu verstärken.

Durch die Kongentrirung ber zweiten leichten Die vifion murbe ein großer Theil bes Canbes feinblichen Berbeerungen Preis gegeben worden fenn, wenn biefen nicht burch Streifparteien Ginhalt gethan worben mare. Sierzu murben fluge, unternehmenbe Offiziere gewählt, burch beren Berichte ber Gen. Reipperg ftets in genauer Kenntnig von ben Bewegungen und ber Starte bes Reindes erhalten murbe. - 3mei meftphälifde Sufaren-Regimenter brachen in ber Racht vom 22. auf den 23. aus ihrem lager bei Rragau auf, und festen fich gegen Bohmifd = Micha in Marid. Oberft Baron Sammerftein und Oberftlieutenant Baron Deng fanden an ibrer Opige, und erklarten fich bei ben oftreichischen Borvoften als Freunde. Doch benfelben Abend murben biefe neuen Waffenbruder in Liebenau gemuftert, in taiferlichen Gold und Bebubr genommen, und erhielten einstweilen bie Benennung bes 1. und 2. öftreicifch = beutiden Bufaren = Regiments. Ginige Tage frater murben fie übet Mundengraß und Junggefcab, murbe ber mit ungefabr 2000 Mann auf bem rechten Rlugel in ber Pofizion von Buft=D! bereborf ftebende Oberftlieutenant Derra bes Regis ments Raifer Sufaren von 6000 Mann unter Rommanbo bes Gen. Brunn eau angegriffen. Eros ber feinblichen Albermacht bebauptete Derra fich zwei volle Etunden in diefer Stellung. Der immer beftiger merbenbe Undrang bes Reindes, welcher auch eine größere Ungabl Befdut vorbrachte, nothigte ben Oberftlientes nant endlich jum Rudjug. Er ftellte fich auf ber Bobe von Ginfiedel, und fpater bei Ochonborn auf, bielt fich auf jebem biefer Puntte beinabe eine Stunbe, jog bann burd Reichenberg, und poffirte fic bei Rochlit, mabrend er ben Major Roftian rechts nach Reinowiß marfcbiren ließ. Die Front bes las gers bei Röchlit mar burd bie angeschwollene Reiffe geschütt. -

Der Berluft ber zweiten leichten Division am 19. bestand in 19 Lobten, worunter ber Oberlieutenant Magy von Raiser Susaren, — 53 Berwundeten, barunter ein Offizier, — 18 Gefangenen; bann in 2 tobten, 5 verwundeten Pferden. Durch bie wirksamen Schuffe ber wohlgeübten östreichischen Jäger hatte ber Feind einen weit größeren Berluft erlitten. —

Der früher erhaltenen Instrukzion gemäß, sollte Gen. Neipperg, im Fall eines nothwendig gewordenen Ruckzuges, seine Richtung gegen den Brücken kopf von Melnik nehmen. Um aber den nördlichen Kheil Böhmens vor den feindlichen Einfällen wenigstens so lange zu sichern, bis der entscheidende Schlag in Sachfen geschehen; — um die Flanke der aus Schlessen zur Sauptarmee marschirenden Truppen zu decken; — und

jagte benfelben burch bie Stadt, bis in beffen Lager bei Paulsborf. Der Feind verlor mehrere Todte, Berwundete, und gegen 50 Gefangene. Der Berluft der Susaren bestand in 4 Todten und 11 Berwundeten, nebst einigen Pferden. — Die Nähe der bedeutenden feindlichen Lager erlaubte es nicht, die Stadt förmlich zu besehen. Der Oberstlieutenant Derra ging daher mit einbrechender Nacht nach Reinowitz zurück, und die Rittmeister Pickl und Blankenstein blieben bei der Stadt stehen, deren nördlichen Theil der Feind wieder besetze, und beim Kirchbof eine Kanone aufführte.

Un bemselben Tage (ben 23.) war der Feind auf allen Punkten unruhig. Er griff ben Rittmeister Graf Belrupt bei Chriesborf, ben Rittmeister Weinzierl bei Seifersdorf und ben Rittmeister Bezeredy bei Wartenberg an, wurde aber überall, mit Rücklassung mehrerer Gefangenen, zurückgewiesen. Es schien, als habe er eine allgemeine Rekognoszirung vorgenommen. — Obgleich der Feind überall stärker war, so blieb doch in den durchschnittenen Gegenden der Vortheil fast immer auf der Seite der Östreicher, weil diese seindlichen Ubtheilungen bloß aus Reiterei bestanden, die immer von den Jägern und Kroaten in der Fronte mit lebhaftem Feuer empfangen wurden, während die Husfaren durch Umgehung ihren Rückweg bedrohten.

Auf ber Rumburger Strafe gelangen bem Feinde seine Streifereien nicht beffer. Schon am 22. erschien in Bohmisch-Leippa eine Truppe von 200 Mann, meistens Langiers, — welche eine Brandschaftung von 20,000 Gulben verlangte. Schnell bavon unterrichtet, sendete Oberstlieutenant Garnika, aus seinem Lager bei Reuschloß, ben Oberlieutenant

Mras und ben Lieutenant Ritmener, jeden mit einer Abtheilung von 30 Husaren, nach jener Stadt. Beide setzen obers und unterhalb ver Stadt durch ben Polzen, und sprengten zu gleicher Zeit, von zwei verschiedenen Seiten, auf den Plas. Es kam augensblicklich zum Handgemenge, deffen Ausgang über ben Besit der Stadt entschieden mußte. — Bei der dreifaschen Stärke des Feindes drohte der hartnäckige Kamps, eine ungunstige Wendung für die Husaren zu nehmen. Da langte der auf der Straße mit 30 Husaren nachgerückte Rittmeister Neuwirth in vollem Jagen an, und half, den Feind zur Stadt hinauszuwerfen, der bis Hand verfolgt wurde. —

Am 23. Nachmittags zeigten fich wieder 50 polnisiche Uhlomen, welche Oberlieutenant Sandor mit 28 Sufaren auf der Unbohe jenseits der Stadt empfing, mehrere von den Pferden hieb, den Rest in die Flucht jagte. — Der Berlust des Feindes in diesen beiden Besechten betrug in Allem 35 Mann, und beinache eben so viele Pferde, — der östreichische 2 Todte und 8 Verzwundete.

Diese Gegend vor feinblichen Streifereien beffer zu sichern, wurde Oberst Graf Zichy beordert, mit bem Rest seines Regiments und 3 Kompagnien Petermarbeiner, nebst & Ravallerie-Batterie, ben 23. Ausgust Abends von Böhmische Aicha aufzubrechen, über Wapno, Plauschnitz, Kummer und Sirschberg zu marschiren, und bei Plauschnitz eine gemischte Truppenabtheilung zu laffen. Oberst Zichy hatte zugleich ben Auftrag, balb auf bieser, balb auf einer andern Strafe, mit Werwendung bes größten Theils seiner Truppen, Streifzsige zu machen, um den Feind über

feine Starte und Aufstellung stets in Ungewißheit gu erhalten. -

Bom Oberlieutenant Wierer lief ber Bericht aus Schlesien ein, "baß ber linke Flügel ber preußischerussichen Urmee bis Strieg au und Schmiedeberg
sich zurückziehe." Nun mußte Gen. Graf Neipperg auch
auf die Sicherung der rechten Flanke bedacht senn. Es
wurden baber 90 Mann vom Grenzkordon in OberPolan aufgestellt, wovon 30 Röpfe nach NeueWelt, bicht an die schlesische Grenze, entsendet wurben. Dieß ist der einzige Durchgang zwischen dem IferGebirge. — Auch wurde Oberstlieutenant Derravon
Reinowit in die Stellung von Marschowit zurückgerusen, um Polan näher zu senn. Bei Reinowit blieb Major Kostian mit seiner Ubtheilung, und
Rittmeister Pickl mit seiner Streispartei bei Reichenberg. —

Mit jeber Stunde kamen Flüchtlinge aus Reischenberg nach Liebenau, um sich vor ben Berfolsgungen und empörenden Mißhandlungen der Feinde zu retten. Unerschwingliche Requisizionen wurden gesordert, — Einwohner in Mitte der Stadt beraubt, — Sauser ganz ausgeplündert, und vorzüglich in der Borstadt alles zertrümmert, was nicht fortgebracht werden konnte. Es war zu befürchten, daß die Feinde nicht nur alle Zuchvorräthe wegnehmen, sondern auch sämmtliche Fastriten zerstören würden. — Da Gen. Neipperg auf der rechten Seite mit vieler Wahrscheinlichkeit einen neuen Angriff befürchten mußte, während er so eben einen Theil seiner Truppen links zum Schutze des dortigen Landes entsendet hatte; da er überdieß keine Hoffnung auf balbige Verstärkung mehr nähren durfte, so sah er sich

außer Stanbe, ben Gräuelfzenen in jener reichen Manufakturstabt, von welcher einige tausend Familien im Ifergebirge ernährt werden, Einhalt zu thun. Ein einziges Mittel blieb übrig, nämlich die Bewaffnung des Landvolks. Die Aufforderung hierzu wurde durch Offiziere von Dorf zu Dorf verbreitet. Den Landleuten wurden die traurigen Schicksale der Stadt geschildert, und darauf hingewiesen, daß ein gleiches Loos sie treffen würde, wenn sie nicht allgemein zu den Waffen griffen. Es war des Gen. Neipperg Plan, wenn eine hinreichende Anzahl Landleute diesem Ruselsolgte, in der Nacht vom 25. auf den 26. mit denselben und allen verfügbaren Truppen einen überfall auf das feindliche Lager bei Pauls dorf, hinter Reichenberg, auszuführen.

Dem Gen. b. Kav. von Blücher murbe am 24. August die Ausstellung ber Division gemeldet, und berselbe zugleich ersucht, eine Berkärkung von zwei Infanterie-Regimentern und einem Pulk Kosaken dabin zu senden. — Un demselben Tag theilte der ruffische General von Tschoglikoff aus Melnik mit, "daß er sich mit einer Division von 1 Uhlanen- und 6 Grenadier- Regimentern, nehst 24 Kanonen, dort aufgestellt habe, um den Brückenkopf zu vertheidigen, und hierdurch Prag zu becken." — Auch dieser General wurde nun ersucht, den bei Reuschloß stehenden Oberstlieutenant Garnika zu verstärken. Der Letztere erhielt auch wirklich 70 russische Uhlanen, welche an den Streifzügen gegen den Feind thätigen Untheil nahmen.

Oberft Graf Bichy erreichte noch am 24. August Birfchberg. Auf bem Mariche babin ließer bie Stadt Riemes von zwei Geiten überfallen, mahrend er felbst

bei Plauschnig mit bem Saupttheil seiner Truppe sich aufstellte. — Der Feind verließ Niemes. Es wurben brei Gefangene eingebracht. —

Am namlichen Tage kam ein rufficher Offizier mit 50 Rofaken aus Schlesten im Lager bei Marfchowit an. Mit dieser neuen Truppe unternahm Gen. Graf Neipperg eine Rekognoszirung gegen Reichenberg, um dem Feinde glauben zu machen, daß die erwarteten ruffischen Verkarkungen wirklich eingetroffen seyen. Es scheint, daß diese Kriegslift auch bazu beigetragen habe, den Feind zu ber balb darauf erfolgten Räumung jener Stadt zu bewegen.

Obgleich bie mit ber Aufforderung an bas Candvolk ausgesendeten Offiziere erft fpat in der Racht des 24. Augusts an ibre Bestimmungsorte gelangten, und baber in einem fo furgen Beitraume tein bebeutenber Erfolg ibres Auftrages zu erwartentwat, fo verbreitete fich boch bas Mufgebot, besonders burch bie thatigite Mitmirkung ber Beamtens mit großer Schnelligkeit über weite Strecken. Bis jum Mittag bes 25. Muguft maren icon 1700 mit Feuergewehren verfebene Manner auf den biergu bestimmten Punkten versammelt. Der Reind, welcher durch unsere Ravallerie an biefem Sage auf mehreren Puntten, und zwar gegen Sayba, Reichstadt, Wartenberg und Rragau, beunruhigt worden, um feine Aufmerksamkeit ju thei: Ien, batte faum die Bewaffnung der Gebirgsbewohner erfahren, als er noch an bemfelben Abend Reichen: berg raumte. Much aus bem Lager bei Pauls borf 10g er ben größten Theil feiner Truppen gurud. Der porgehabte überfall unterblieb alfo, weil beffen Endamed: bie Aufreibung ober Gefangennehmung bes be-Dar. milit. Reitfd. I. 1838. Я

beutenben, in jenem lager gestandenen Rorps, nicht mehr zu erreichen war.

Am folgenben Sage, bem 26. Augnst, tam eine von Reichenberg aus in bas Sauptghartier Rapoleons gefendete Deputagion nach biefer Statt gurud. Balb nach ber feinblichen Befignabme batte ber Oberamtmann Markowsky ben Auftrag erhalten, fich mit einer Deputagion jum frangofifchen Raifer ju begeben, bie aus bem Dechant Deter Bolf, bem Poftmeifter und zwei Stadtrathen bestand. Im 24. murben bie Deputirten in Lowenberg bem Raifer vorgestellt. Sie beklagten fic über bie Erpreffungen, welche fich jeber gemeine Golbat erlaubte, und baten um Ginftellung ber Musbebung von 600 Refruten. Nach vielem Rleben gewähr: te ber Raifer ibr Gefuch, jeboch mit bem Bebinge, bag bie Stadt alle von feinen Generalen verlangt merbenben Artikel ungefaumt liefere. Auch verfprach ber Raifer ber Stadt Sout gegen Plunderung. Man bemertte wirklich in ben nachften Tagen, bag eine ftrengere Dannszucht unter ben noch in Bohmen ftebenben feindlichen Truppen zu berrichen begann. -

Die Zahl ber feindlichen Truppen in Böhmen und der Lausis war damals schon bedeutend vermindert wors ben. Napoleon hatte am 23. ben Marsch, von Edwenberg über Görlig und Baugen nach Dresben, von den Garden und dem VI. Korps (Marmont) beginnen lassen. — Am 25. vereinigte der Kaiser sich bei Stolpen mit den Truppen, welche er aus dem nördlichen Böhmen und der Lausis zu sich gerufen. Diese bestanden in dem I. Korps Nandamme, welches Rumburg zuerst verlassen, — in dem II. Korps Victor, dem I. Reiterkorps Latour Maubourg, den zwei

Garbes Divisionen bes Gl. Lefeb vree Des nouettes, und einem Theile ber polnischen Reiterei vom VIII. Rorps Poniato wsti. Um 26. setzte ber Kaiser mit allen diesen Truppen ben Marsch nach Oresben fort. Nur Vandamme war schon am 25. mit dem I. Korps beim Königstein über die Elbe gegangen, und besetzte am 26. das Lager bei Pirna.

Bon ben bebeutenben Schanzen, welche ber Feinb hinter Gabel, bei Sirnborf und Petersborf, aufgeworfen, war am 26. ber größte Theil fertig, und mit einer ansehnlichen Zahl Kanonen versehen. Run wurde die Setung ber Palisaben an ber Kontrestarpe begonnen. — In Sabel wohnten brei Generale. Die Truppen wurden auf 8—10,000 Mann geschätzt, worunter 2000 Reiter. — Das Lager bei Paulsborf, nächst Reichen berg, bezog am 26. ber Gen. Uminsti mit 3000 Mann wieder. —

Aus dem feindlichen lager bei Gabel prellten am 25. August ftarke Abtheilungen nach Wartensberg, Reichkabt, bis Niemes vor, und qualsten die Bewohner dieser Orte durch allerlei Erpressunsgen. Diesem Unwesen zu steuern, war Oberst Graf Bich mit 4 Eskadrons Liechtenstein Husaren, 2 Rompagnien Peterwardeiner und der halben Kavalleziebatterie Nachmittags von Neuschloß aufgebrochen, und lagerte in der Nacht bei Wesselst mm Polzen, während Oberlieutenant Graf Lichnowsky des Generalquartiermeisterstades den Übergang bei Bren vorbereittete. — Am 26. August ging die Kolonne über den Polzen, und marschirte über Niemes, bis zu einer Anhöhe bei Neuland. Von da sendete Oberst Bichy Abtheilungen nach Wartenberg und

Reichstabt, bie ben Feind aus beiden Orten vertrieben. Der Oberst selbst machte mit ber haupttruppe eine Bewegung gegen Gabel, trat aber mit Einbruch ber Nacht wieder ben Nückmarsch nach Neusschloß an. Er ließ ben Major Spannagel mit 2 Estadrons in Niemes stehen. Warten berg wurde von dem zu gleicher Zeit eingetroffenen Major Saint Duintin besett.

Des Feindes Mufmerkfamkeit ju theilen, und biefelbe von Reichenberg einigermaßen abzulenten, unternahm Rittmeifter Beingierl einen Überfall auf Rrabau. Derfelbe ftreifte zwischen ber Babler Stra: fie und bem Jefchkenberg. Un der Gpige einer Ubtheilung Sufaren fprengte er am 26. August mit Sages: anbruch in bas Stabtden, und bieb mehrere Reinbe nieber. Die Ravallerie ergriff bie Rlucht, und bie Infanterie sammelte fich in bem außer Rragau liegenben großen Deierhofe. - Mittlerweile tamen 60 Determarbeiner, geführt vom Oberlieutenant Traffenovic, an. Der hof wurde nun nach einer hartnadigen Begenwehr erfturmt. Biele Feinde, worunter 2 Offiziere, murben getobtet, und 29 gefangen. Der Reft ber feinblichen Infanterie flüchtete fich in bas Innere bes Bebaubes. - Die Abficht, bes Feindes Rrafte ju theilen, war erreicht, indem eine Rolonne gegen Rrabau rudte. Rittmeifter Beingierl bezog nun eine Stellung bei Draufendorf. Er jablte in biefem Gefechte 2 Mann todt, 4 verwundet, bann 2 todte und 2 bleffirte Pferbe. -

Um 27. August früh machte ber in Rragau verstärkte Feind einen Versuch, in die Schluchten gegen Engelsberg und Christophsgrund am Fuhe bes Jefchenberges einzubringen, wo er gute Beute zu machen hoffte, weil einige Familien mit ihren besten Sabseligkeiten sich bahin geflüchtet hatten. Der bieses Uspl vertheibigenbe Rittmeister Beingierl wies ben Feind nach einem ziemlich lebhaften Gefechte zurud. Der Berlust war auf beiben Geiten gleich, und bestand in einigen Mann.

An bemselben Tage erhielt Gen. Graf Neipperg in Lieben au Nachricht von dem Siege bes Generals Blücher an der Ragbach.

Rittmeister Rugty wurde, mit 30 Susaren von Liechtenstein, von Neuschloglangs bem Polzen hinab, über Sandau, Bensen nach Tetschen entsendet, um von da aus langs bem rechten Elbeufer über herrenstretschen bis Schandau in Sachsen zu streifen, und von den Bewegungen der gegen Dresden operirenden hauptarmee sowohl, als von jenen des franzöfischen heeres schnelle Runde einzuziehen.

Auf bem außersten linken Flügel ber schlesischen Armee wurde ber königlich preußische Major von Boltenstern mit 180 Jägern, 60 Uhlanen und 25 Rosaten aufgestellt, um die Berbindung mit den Eruppen ber zweiten leichten Division zu unterhalten. Bon diesfer wurde in gleicher Absicht Oberlieutenant Graf Forgacs, mit einem Rommando von Jägern und Raifer Gusaren, nach Schlessen gesendet.

Der Gen. d. Kav. und Gouverneur ber Festung Therestenstadt Gruf Meerveldt hatte vom Feldmarschall ben Befehl bekommen, ein Korps aus ben von Mahren in Anmarsch begriffenen Landwehrbataillons zus sammen zu setzen; wozu auch die in Prag stebende Landwehr stoßen sollte. Dieses Korps und die russische

Division bes bei Melnit stehenden Gen. Eschoglitofferbielten die Bestimmung, den feindlichen Operazionen auf bem rechten Elbe-Ufer zu begegnen, und Prag zu beden. —

Um 28. August früh nahmen bie Vorposten wahr, daß sich die feindliche Truppe im Lager hinter Gabel vermindert hatte. Um deren Stärke zu erfahren, machte Major Saint Quintin einen Überfall auf Gasbel. Sein Vortrab kam in die Stadt, wurde aber von dem Feuer der feindlichen Infanterie empfangen, und zog sich gleich wieder aus derselben zurück. Der Masjor blieb einige Zeit auf der dießseitigen Sohe steben. Da alle feindlichen Truppen zu den, Wassen, fo konnte er ihre Stärke erkennen, welche sich auf 1400 Pferde und 2000 Mann Fußvolk belief. Der Major bekam einige Gefangene. Von seiner Truppe wurde nur ein Mann verwundet und ein Pferd gestöbtet.

Das Regiment Liechten fein Gufaren wurs be bestimmt, mit seiner Kavallerie: Batterie zum Korps bes Gen. b. Kav. Grafen Meervelbt zu stoßen. Zu beffen Ablösung wurde Major Saint Quintin mit 2 Eskabrons Blankenstein Husaren nach Bohmifcheleippa beorbert, an welchen auch die bort stephenden 4 Kompagnien Peterwarbeiner gewiesen wurden. Das genannte Regiment marschirte dann am 29. bis Pleiswebl, und ben 30. nach Leitmerig.

FME. Graf Bubna langte am 28. August in Lieben au an, und übernahm von dem General Graf Neipperg das Rommando der zweiten leichten Division. —

Um ben neuen Requifigionen bes Feindes in Reis

denberg Einhalt zu thun, ließ ADR. Graf Bubna ben Ben. Reipperg mit 4 Estadrons Raifer Bufaren, 5 Jagerkompagnien und 3 Kanonen am 29. Auguft nach biefer Stadt vorruden, und begleitete felbft biefe Truppen auf ihrem Marfche. Die feindliche Borbut jog fich aus ber Stadt, that auch im Lager bei . Paulsborf wenig Widerftand, und murbe bis Ginfiebel juruckgebrangt, wo bas Sauptforpe lagerte. Die ausgetretene Deiffe binberte ben Feind, Berftartungen von Rragau an fich ju gieben. Das Beplanker bauerte ben gangen Tag. Abends jog Ben. Deip: vera feine Truvven nach Reichenberg jurud. Der Reind folgte, und machte einen vergeblichen Ungriff auf bie Stadt. Um Mitternacht unternahm berfelbe mit einigen hundert Mann einen Berfuch auf Bergborf, ber ibm gelang. - Der Reind mochte an biefem Sage gegen 150 Mann eingebugt haben, wovon 57 gefangen, 21 jufammengebauen, bie übrigen vermundet worden. Neipperas Berluft bestand in einem Todten und 12 Bermundeten, nebft 5 Pferben. -

Um 29. Abends kam nach Liebenau die Machricht von bem Ruckmarsch ber allierten Sauptarmee aus
Sachsen. Da FME. Bubna nicht die Absicht hatte,
Reichenberg start besetzt zu halten; um so weniger, weil
der Feind am 29. Abends von Kratzau ber sich wrstärkte, die leichte Division bingegen durch den Abmarsch
des Regiments Liechtenstein geschwächt worden war, so
bezog Gen. Neipperg am Morgen des 30. August die
Stellung bei Langenbruck. Rittmeister Pickl blieb
auf der Söhe zwischen Röchlitz und Reichenberg,
bebielt letztere Stadt leicht besetzt, und Major Kost ian
postirte sich bei Reinowit. — Das Worrucken der

alliten Urmee in Schlesten ließ für bie rechte Flanke ber leichten Division nichts mehr besorgen. Daber wurben bie Posten im Jerkamm von Neue-Belt und Polan eingezogen, und nach Reino wiß beorbert.

Am 31. August Abends wollte der Feind die in Reichenberg vor einigen Tagen ausgeschriebenen Requisizionen an Tüchern, Leinwand, Schuben, Stiefeln und 500 Paar Reithosen abholen, und griff die Stadt an. Er wurde aber vom Rittmeister Pickl, dem Gen. Neipperg Verstärkung gesendet, fraftig zurucksgewiesen.

Am nömlichen Tage tam aus bem feindlichen Lager bei Gabel ein Offizier mit 20 Lanziers nach Seifers borf. Der Rittmeister Weinzierl fiel über fie ber, und fing 19 Mann sammt ihren Pferden. Nur ber Offizier und ein Mann entkamen. Zugleicher Zeit erschien eine feindliche Abtheilung in Wartenberg, und eine andere wendete sich gegen Niemes. Der im letten Orte postirte Rittmeister Bayerle von Blankenstein Husaren erwartete den Feind auf der Hobe von Neuland, jagte ihn zuruck, und vertriebihn auch aus Wartenberg.

Gen. b. Kav. Graf Meervelbt erhielt am 30. bie Bestimmung, mit seinem Korps an den Bewesgungen der Hauptarmee auf deren rechtem Flügel Theil zu nehmen. Er befand sich an diesem Tage bei Lobossit im Lager, und besetzte die Stadt Aussig. Statt ihm wurde späterhin der Feldzeugmeister Marquis Chastteller zum Gouverneur der Festung Therestenstadt ernannt.

Der im Melniter Brudentopf gestandeneruf-

feiner Division zur Armee gezogen. In jenem Briddenkopf lagerten nun bie zwei beutschen Sufaren-Regimenter und eine Abtheilung von Rlenau Chevau-legers. —

Der Gieg ber Sauntatmee bei Rulm und ber taiche Bormarich ber ichlefischen Urmee bewogen ben RME. Graf Bubna, naber gegen bie Grenze gu rucken, um fich mit bem Gen. b. Rav. von Blucher in ber Oberlaufis zu verbinden. Um Morgen bes 1. Septembers vereinigten fich bie bei Lieben au geftandenen Truppen und Artillerie mit jenen, Die auf ber-Teufelsmauer pofirt gemefen. RMC. Bubna nabm fein Sauptquartier in Bobmifd = Uicha. Gen. Graf Reipperg ruckte aus ber Stellung von Cangen= bruck in jene vormarts Reichenberg bei Daulsborf. Der Reind jog fich über Rragau und Grot= tau jurud, und murde vom Rittmeifter Didl lebbaft verfolgt. 3m letteren Ort murben bedeutende Proviant : und Fourrage-Magazine erbeutet. - Muf feinem Rudzugswege hatte ber Feind viele Cocher gegraben, und felbe mit dunen Brettern , Strob und Erde belegt. -Eine Abtheilung Sufaren-wurde gegen Rriebland vorgefdidt, um bie Berbindung mit ber fchlefifchen Armee zu fuchen. - Der bei Bohmifch : Leip pa postirte Major Saint Quintin ging bis handa vor.

Am 2. September rudten Gen. Neipperg bis Kragau, FME. Bubna mit ber Sanpttruppe bis Gabel, und Major Saint Quintin bis Rohrsborf. Den Bortrab bes Ersteren bilbete ber Rittmeister Pictl, — von der Sauptkolonne Rittmeisster Bezereby. Der bie Berbindung zwischen biesen beiben Kolonnen unterhaltende Rittmeister Bein zierl ging über Pantrag, Spittelgrund, auf bem targeften Wege gegen Zittau. Diese brei Rittmeister fanden geringen Widerstand, und brängten ben Nachtrab bes Feindes über die Grenze. — Weinzierl und Pickl kamen noch benselben Tag, von verschiedenen Seiten, zu gleischer Zeit nach Zittau, wo sie ein bedeutendes seindtiches Proviantmagazin fanden. — In den letten zwei Tagen wurden über 100 feinbliche Infanteristen und 40 Kavalleristen gefangen. —

Rumburg blieb noch vom Feinde besett, und Fürst Poniatowski hatte dort sein Sauptquartier genommen. Um die Bewegungen besselben zu beobacten, wurde ein Streiffommando in jene Gegend gesendet. Eine andere Streifpartei ging über Ramnit nach Serrenskretschen, um sich an der sächsischen Grenze zu zeigen, und zu erkunden, was auf der feindlichen Rommunikazionslinie zegen die Elbe geschehe. — Un diesem Lage wurde die Vereinigung der leichten Divission mit dem von Maffers dorf über Böhmischenleuffabtl nach Friedland vorrückenden kais. russischen General Gerngros ausgeführt.

Der norbliche Theil Bohmens, mit Ausnahme der Stadt Rumburg, war nun von Feinden
gereinigt. Die zweite leichte Division war zu schwach
gewesen, um der fünfmal überlegenen französischen
Macht im freien Felde die Spige zu bieten. Aber sie
hatte durch ihre Aufstellung in des Feindes linker Flanke, und durch den vom General Graf Neipperg eingeleiteten und vom FML. Graf Bubna fortgesetzen kleinen
Krieg, folgende wichtige Resultate herbeigeführt: Der
größte Theil des nördlichen Böhmens war vor ben feindlichen Planderungen und Verheerungen geschütt wor-

ben. - Durch bie Behauptung bes Canbes zwifden ber . Elbe und Afer murbe ber Oberbefebisbaber in ber Bereinigung und Formirung ber bftreichifch-ruffifch-preu-Bifden Sauptarmee, bann in ber Auffellung und Bertheilung ber verschiedenen Ungriffskolonnen nach Gachfen, gegen jebe Störung gefichert. - Der Rlantenmaric ber aus Ochleffen an bie Eger ziebenden allirten Seeresabtheilungen murbe gebeckt, und bes Feinbes Borbaben, gegen ben Brudentopf von Melnit vorzubringen, vereitelt. - Die Berfchanzungen ber Du: tenbanner Stellung murben vor Berftorung geficert. - Much mar bie Rommunitagion mit ber Saupt= fadt und ben feften Dlaten Bobmens offen erhalten worden. Lettere gewannen baburch Beit, fich ju verproviantiren und in guten Bertheibigungsftand gu fegen. - Geit bem Beginn ber Feindfeligfeiten, bis jum 2. Geptember, batte bie zweite leichte Divifion bem Beinde an Gefangenen 860 Mann und ungefahr 200 Pferbe abgenommen. -

ì

#### II.

## Der Erbfolgekrieg in Spanten 1701—1713.

# 4. Der Feldzug 1705 in Portugal und Spanien.\*)

Mit Benützung öftreicifcher Originalquellen.

Bom Sauptmann Seller bes f. f. Generalquartiermeifterftabes.

## Erfter Abschnitt.

Rüftungen und Aufstellung beider Theile vor Eröffnung der Feindseligkeiten. — Stärke und Zusammensehung der Heere. — Eroberung von Salvatierra, Balenza d'Alcantara und Albuquerque. — Beziehung der Erholungs-quartiere.

Als die Alliirten nach bem wenig thatenreichen Felbjuge des vorigen Jahres in den ersten Tagen des Novembers die Winterquartiere bezogen, wurden die Por-

<sup>9)</sup> Obige Darstellung reihet sich an die im Jahre 1836 U. heft, I. Auffat der östreichischen militärischen Zeitschrift abgedruckten Kriegsbegebenheiten des Jahres 1704 in Portugal und Spanien. Die dabei benütten oder eingesehenen gedruckten Quellen find: Schirach Biographie Kaisers Karl.

tugiesen um Almeida, die Englander und Hollander in Alentejo um Porto und Viana verlegt. Ihnen gegenüber standen die spanische franszösischen Truppen entlang des Tajo, dann zwisschen dem Duero und dem Gebirge; welche sich im Laufe des Winters noch bedeutend verringerten, seit die Belagerung von Gibraltar einen so schlechten Fortgang nahm, und mehrere Regimenter aus Ciudad Rodrigo und Alcantara dorthin gesendet werden mußten.\*)

VI .: Salle 1776. - Duvivier. Observations sur la guerre de la succession d'Espagne. Paris 1830. -Histoire militaire du regne de Louis le grand, par Quincy; 4. Bb. - Mémoires pour servir à l'histoire d'Espagne sous le regne de Philippe V.; par D. V i ncent Bacallar y Sanna. 1. Band. - Theatrum europaeum: 17. Thl. Frankfurt a. M. 1718. - Memorie istoriche della guerra tra l'imperiale casa d'Austria e la reale casa di Borbone per gli stati della monarchia di Spagna dopo la morte di Carlo II.; pon San Bitali: Benedia 1732. - Storia delle guerre per la successione alla monarchia della Spagna, vom Grafen Ottieri. 2. Bd. Rom 1753. - Colmenar Annales d'Espagne et de Portugal. 3. Bd. Umfterdam 1741. - Vacani, Storia militare delle campagne e degli assedi sostenute dagli Italiani in Spagna. I. Band. Mailand 1823. - Lamberty, Mémoires pour servir à l'histoire du XVIII. siècle. Baag 1726. 3. Thl. - Forfter Die Bofe und Rabinete Guropens im XVIII. Nahrhunderte. Dotedam 1836. 1. Band.

\*) Gine mit Benügung öftreichischer Originalquellen verfaßte Darftellung der denkwürdigen Rriegs ereigniffe bei Gibraltar in den Jahren 1704
und 1705 ift bereits vollendet, und wird in den folgenden heften dieser Beitschrift mitgetheilt werden.

Der Feldzug bes Jahres 1704 mar für die gute Sache ganglich fruchtlos geblieben, und Ronig Karl besaß am Schluffe beffelben von Spanien nicht viel mehr als im Infang. Denn ber einzige Felsen von Gibraltar, wo seine Fahne wehte, wurde eben dazumal auf das heftigste bedroht; und ohne den Beistand der Seemachte würde selbst die glanzende Lapferkeit des Prinzen Georg von Darmstadt nicht ausgereicht haben, ihm jenes wichtige Bollwerk, den Schlüssel der Meerenge, zu erhalten.

Ein so weit gestecktes Biel, wie jenes war, ben Thron Philipps in Madrid umzustoffen, konnte nicht mit Kinderschritten erreicht werden; wenn es anders noch in der Möglichkeit lag, bei der bekannten Bangfamkeit, Unentschlossenheit und geringen Erfahrung der Portugiesen, die mehr besorgen als hoffen ließen, jes mals zum Zweck zu kommen.

König Karl hatte bie versehlten Entwürfe mit unverwandtem Blicke versolgt, und sich in den acht Monaten seiner Unwesenheit in Portugal zur Genüge überzeugt, daß auf die bisherige Weise nichts Ersprießliches
für ihn geschehen könne. Man war freilich übereingekommen, "zeitig im Frühjahr und mit Nachbruck die
Operazionen zu eröffnen," und damit stimmten auch
die Unsichten aller Freunde des jungen Königs, und besonders der Prinz Eugen von Savoyen überein, der
sich jedoch nicht enthalten konnte, in einem Schreiben
vom 14. März aus Wien an Karls Obersthosmeister, den
Fürsten Unton Liechtenstein, abermals zu empsehlen,
mit Eiser ans Werk zu gehen. Denn der erfahrne Feldherr sah im Geiste vorher, daß auch dieses Jahr in Estree
madura wenig gethan werden würde. Karl gedachte,

mit Rraft auf ber ichmachften Geite von Spanien, namlich im Tofo-Thale, vorzudringen; vorerft ben bortigen wichtigen Übergangepunkt Alcantara ju erobern, bann aber langs biefem Rluffe binauf ins Berg von Raftilien zu operiren: ein Dlan, welchem man feine Beiftimmung nicht versagen tonnte, über ben aber bas Beschick befcbloffen batte, bag er erft im folgenden Sabre gur 2lusfübrung tommen follte. Denn für beuer erbob man von allen Geiten bagegen große Schwierigfeiten. Die verfprocenen Silfstruppen aus ber Combarbie (2 beutiche Infanterie = , 2 Reiter : Regimenter , jufammen 7000 Mann), um welche ber Konig eigenhandig und Fürft Liechtenstein icon fo oft gebeten batten, tonnten nichs eintreffen. Pring Eugen verficerte icon unterm 14. Janner, "bag man in Wien felbft nicht auslangen tonne; indem bie Erforberniffe aller Orten ju groß, bie Mittel aber ju flein feven. Un allen Enden folle man Truppen baben, und nirgende konne man gureichen; wie benn auch megen ben Rakoppiden Unruben ein Regiment nach bem andern aus bem Reich muffe bereinge= jogen werben, und fast nichts von faiferlichem Bolfallbort verbleibe; moruber bie Allirten bereits beftig gu protestiren anfangen. Es fen gang unmöglich , bermalen Eruppen, besonders Reiterei, aus Italien nach Opanien ju fenben. Dftreich felbft muffe trachten, bort, mo es am Meisten Roth thut, ju belfen und ju retten, wo aber bie Befahr nicht fo groß fen, fo gut und fo viel zu flicen als möglich." - Go fab fich alfo Rarl bloß auf bie Unterftugungen von England, Solland und Portugal, - überhaupt auf ben guten Willen ber Ullitten, verwiesen.

Die Geemachte hatten fich allerbings anbeifchig

gemacht, bie nie gelebene Rlotte von 130 Segeln, worunter 72 Linienschiffe, mit 24,270 Mann und 3924 Ranonen, auszuruften, - 15,000 Mann Canbtruppen, nebft Rriege- und Mundvorrath, nach ber Salbinfel zu fenden , - auch eine Ungabl Pferde beiguftels len, um die portugiefifche Ravallerie beritten ju mas den, und in bem Grafen Peterborough bem Roeie Rarl einen Felbheren ju überlaffen, ber ibm treu ergeben fen, und burch die vielfeitigen Erfahrungen feines wechfelvollen, man tonnte fagen abenteuerlichen Lebens vollkommen geeignet bleibe, an die Gpige ber allit= ten Streitfrafte ju treten. Allein biefe Rlotte Connte vor halbem Juni nicht in ber Tajo : Munbung erfchei: nen, und fo lange konnten und durften die Overagionen nicht ruben; wollte man nicht auch biefes Jahr aufalle weiteren Erfolge im Boraus verzichten. Bubem beftanb über bie fernere Bermendung ber Flotte bamals noch fein bestimmter Plan. Rarl wenbete fic alfo vorerft an die Portugiesen, und brachte es um bie Mitte Mary fo weit, bag wenigstens im Allgemeinen festgefest murbe, bas größere Korps folle in Alentejo am 1. April verfammelt werben, bas andere in Beira um biefelbe Beit bereit fteben. Je langer ber Marquis Billabarias in ber Belagerung von Gibraltar aufgehalten murbe, befto leichter murbe es, in Eftremabura Fortfdritte gu maden. -

Rarl, ber biefe Theilung gleich zu Anfang bes Felbguges verwarf, wurde burch bas Borgeben beruhigt: beibe Korps sollen sich spater im Lajo-Thale vereinigen, — und gab endlich seine Gymilligung, als er sah, bag er nichts Besseres erlangen konnte; benn nur um biese wenigen und schwankenben Bestimmungen zu erhalten,

batte es icon gablreicher Ronferengen bedurft, in benen eigentlich nichts ausgemacht murbe, weil felbe, bem portugiefifden Gebrauche nach, in leeren Rormlichkeis ten bestanden. Glatte Worte, große Berbeifungen, maren bie Dunge, womit bas portugiefifche Rabinet ben jungen Konig bezahlte, welcher in ben eilf Monaten, die er bereits ju Liffabon verlebte, alle Gelegen: beit gehabt batte, diefen fonderbaren Sof fennen gu lernen. Gin von ben Jahren und ichweren Rrantbeiten gebeugter Ronig, beffen Gichtanfalle nicht felten Urfade murben , bag bie Bugel ber Regierung in bie Sanbe feiner Ochmefter, ber vermitweten Konigin von England, übergingen, und ber fo mißtrauifch mar, bag er feine Berbunbeten fast mehr fürchtete, ale bie Frangofen; babei geiftesichwach und unenticoloffen ; - ein Dinisterium, welches nicht wußte, was es follte, und niemals wollte, mas es konnte; babei getheilt in Unficten und Intereffen, jufammengefest aus Freunden und Reinden Offreichs; an ber Spife ber Lettern ber machtige Bergog von Cabaval; wodurch Philipp von ben unbedeutenbiten Schritten, gleichmie von ben michtigften Unichlagen ber Allierten in fteter Renntnig blieb; - ber Almirante von Raftilien zwar bem öftreichischen Rafferbaufe treu ergeben, aber auch laut pochend auf bie Opfer, welche er ibm gebracht, und ftets bereit, in allen Entwurfen bas große Wort zu führen; babei reitbar, wie ein Raftilianer nur immer fenn fann, voll eingefogener Borurtheile, und ftolg bis gur Unertraglich: Feit; fo wie auch eifersuchtig auf die Bunft, welche Un= bere bei Rarl genoffen; - ein englischer und ein bollanbifder General, benen es burchaus nicht an Rriegserfabrung fehlte, bie aber gerne auf eigene gauft banbelten , und vielleicht auch besondere Inftrukzionen ibrer Regierungen in ber Safche trugen; - eine portugiefifche Generalitat, eben fo unwiffend als anmaffend, eben fo neibifch als ungehorfam gegen fremben Befehl; bie fic untereinander gegenseitig anfeinbete, und ben Rrieg faum bem Damen nach fannte; - eine Armee, bie, abgerechnet die fremden Truppen, jum Theil aus alten abgenütten und jum Relbbienft wenig tauglichen Golbaten, jum Theil aus Refruten bestand, bie nur nach bem Mugenblick verlangten, wo fie wieber nach Saufe geben konnten'; - bie Miligen, welche folecht befolbet maren, und fich fammt ben Freitompagnien (terzios) oft ben grobften Musichweifungen überließen, jum Theil bloge ichlechtbewaffnete Bauern, die, wenn fie ihren Gold erhalten batten, wieder entliefen, menigstens aber um bie Erntezeit mit Bormiffen ibrer Offizierelzu Sunderten nach Saufe gingen , unter ber Bebingung, nach abgetbanenem Geschäfte wieber ju fommen; ein fall, ber fich bei ber Beinlese wieberholte. - Mues bieß jufammengenommen waren bie Silfsmittel, welche Rarl ju Gebot ftanben, um feinen Ehron zu erobern, und beren rubige Unalpfe gemiß jeden Unbern abgefdredt baben murbe, ein foldes Bagftud gu unternehmen. Aber er vertraute auf Gott und fein gutes Recht, und murbe barin von ber fleinen Ochar feiner mabren Freunde bestärft, die ibm nach Portugal folgten, und worunter, neben bem thatigen und beforglichen Rurften von Liechtenflein und bem mackern Bertheibiger von Gibraltar, ber faiferliche &DR. Leo Graf Ublefelbt, die Grafen Althan, Stella und Caftiglione, nebft bem treuen Kammerer Rudolph Grafen Singenborf, obenan fteben.

Rarl war entschlossen, ben Rriegsoperazionen in Eftremadura perfonlich beiguwohnen; ein Gebante, worin ibn nicht nur England und Solland, fonbern auch Pring Eugen von Gavonen, - welcher mit bem Roniae und bem Rurften Liechtenftein in fortmabrendem Briefmechfel ftand, - ju beftarten fuchten. Uber bei biefer Belegenheit trat bie Zweideutigfeit und Giferfucht bes portugiefifden Rabinets erft recht ans Licht. Meue Ronferengen wurden gehalten, und nach gewohntem Brauche wieder nichts entschieden. Es lag am Sage, daß man Rarl bloß bingubalten fuche, ibn nicht bei ber Armee wolle. Die vielen mißfälligen Beobachtungen und Erfahrungen fingen allmälig an, bas Berg bes Konigs gegen bie Portugiefen ju erkalten, unb medten in ibm lauter ben Bunich, fic den Sofintriquen, ben ewigen Difputen, und überhaupt jenem Rreife gu entzieben, der ibn mit unfichtbaren Banben um= schlang. -

Die frangbfifchofpanischen Eruppen an ber Grenze hatten im Laufe des Winters, und mit einstretendem Frühjahre, nicht nur die seit langen Jahren völlig vernachläßigten Festungen Ciud ad Robrigo, Babajoz, und andere kleinere Grenzpläße in beffern Stand gesett; sondern Philipp schrieb auch eine Aushebung von 15,000 Rekruten im Lande aus, und bat seinen Großvater um schleunige Verstärkung, schien aber weniger auf Estremadura, als auf Andalusien Bedacht zu nehmen; weil er glaubte, die allirte Flotte habe es vorzüglich auf das reiche und feste Kabir abgesehen. Ludwig XIV., Anfangs noch in völliger Unz gewisheit, wem die großen Geerüstungen der Alliirten eigentlich gelten sollten; ob bloß dem Enkel, oder

aber ben frangofifden Ruften felbit, - wollte bebutfam verfahren, babei aber ichlagfertig bleiben. Bu Lou-Ion murden 44 große Schiffe von 50 bis 104 Ras nonen, mit 3269 Gefcuten, ausgeruftet. Abmiral Pointis batte eben auch bie Erummer feines vor Gibraltar verlorenen Befdmaders, mit 6 Chiffen, babin geführt. Etliche Schiffe und Galeeren, bie im Winter an ben fpanischen Ruften freugten, murben ebenfalls bortbin gezogen. In Breft bewaffnete man 17, in Savre eben fo viele Rriegsschiffe. Der Abmiral Coetlogon war angewiesen, mit 18 berfelben aus ber Morbfee in bas Mittelmeer ju fegeln, und die Touloner Rlotte ju verftarten, welche alfo ungefabr biefelbe Ungahl Fahrzeuge, wie jene ber Muirten, erhalten follte, und auch fur biefes Jahr unter bie Befeble bes Grogadmirals Grafen von Louloufe gestellt murbe. -

Statt, wie es im Unfang bes Jahres bestimmt worden war, die allitte Armee am 1. Aprit zu versammeln, konnte solches erst am Ende desselben geschehen. Sie bestand in 25,000 Mann Infanterie und 6000 Mann Kavallerie, mit 20 Felbstücken, 10 viers undzwanzigpfündigen, 2 sechzehnpfündigen Kanonen. Siervon hatte aber der Gl. Las Minas, ein viers undstedzigsähriger Greis, ein abgesondertes Korps von 10,000 Mann zwischen 21 meida und Penama-cor; der Rest mit 21,000 Mann staft zwischen Elvas und Aron des hinter der Caja. Über die Zussammensehung dieses Heeres und die sonstigen Berbältnisse im Hauptquartier ist es nothig, Einiges hier anzuführen.

Bei dem Beere befanden ficht ber Almirante

von Raftilien, als Gouverneur von Algarbien; ber Graf Mlvos, als tommanbirenber General ber beiben Provingen Entre Duero n Minbo und Tras os Montes; ber Graf bellas Balveas, als Gobernator belle arni in Alentejo, und ba die Arifice aus Diefer Proving porructe, fo blieb er auch bei felber; endlich bie Generallieutenants Billaverbe, Corfana, Gallowan und Ragel. Alle biefe maren fich im Range fo ziemlich gleich, und feiner wollte bem Undern geborden. Die Portugiefen verlangten ausbrudlich, baf jede Woche ein Underer den Oberbefehl bes Seeres führen folle. Go mar man endlich übereingefommen, baf Ben. bellas Galveas den eis gentlichen Oberbefehl fubren, und in ben Generalen Las Minas, Gallowan und Ragel brei Relbzeugmeifter aufgestellt werden follten, die jede Boche in Führung bes Armeekommando zu wechseln hatten. Da GC. Cas Minas fein abgesondertes Rommando bebielt, bis er - fpater fich mit dem größern Rorps im Sajo-Thale vereinigen follte, fo fanden vorerft nur Gallowan und Ragel an ber Gripe ber in Eftremadura zwischen bem Sajo und ber Guabiang operirenden Truppen. Aber eine folche Unordnung verschlimmerte die Gache, fatt ibr gu belfen. Bas der Gine befahl, ftellte ber Undere in der folgen= ben Boche wieder ab. Man verstand fich nie. Schon im Anfange ber Operazionen batte fich die Generalität in icatfe Parteien geschieden. Der Ulmirante und Ragel idrieen gegen Ballowan und Corfana; ber Graf 2006 gegen Billaverbe; ber Graf bellas Galveas und ber Artillerie = General Barbagena genoffen wenig Unfeben, und noch weniger militarifche Reputagion.

Große Zwistigkeiten entstanden ferner, weil die

Portugiefen fich meigerten , ibre Mannfchaft burch bie englischen und bollanbischen Generale muftern ju laffen : mas biefe mit vollem Recht ansprachen, da bie Truppen englische Subsitien bezogen, und es außeral-Iem Breifel ftanb, baß fie nur auf bem Papier tomplet sepen. Die portugiesische Urmee, obnehin nicht im beften Rufe ber Mannszucht und friegerifcher Ausbils bung, batte fich im Laufe bes Winters nicht gebeffert. Gelbst die Offiziere verstanden wenig oder gar nichts vom Relbbienste. Die Magazine waren weber geborig bestimmt, noch viel weniger mit bem Motbigen verfeben; das Fuhrmefen nicht beffer, als im Jahre guvor; die wenige Reiterei fclecht beritten; fo wie auch giemlicher Mangel an Montur und Munigion. In biefer Berfaffung und mit einem fo übeln Geifte eröffnete bas allierte Beer bie Operagionen. - Der um feinen Beren tiefbekummerte Furft Liechtenftein hatte mohl Recht, wenn er in einem Berichte an ben Raifer bemerkte : "Es laffe fich leicht erkennen, was man bei einer fo befchaffenen Unordnung, Unerfahrenheit, übler Intenzion, und unter ber portugiefifchen Generalitat ebenfo als dem Ministerio pradominirenden Fakzionen und Kaba-Ien im fünftigen ferners ju boffen babe; moruber alle Sutgefinnten verzweifeln wollen." -

Den Alliirten gegenüber standen damals nur 12,000 Mann Spanier, unter bem Niederlander Marquis de Bay. Doch mar der Marschall Teffé bereits von Gibraltar auf dem Wege, den Oberbefehl zu übernehmen. Was Philipps Anhänger im Königreich Neapel und anderwärts in Italien zusammenzuraffen vermochten, wurde nach Ratalonien geführt. Bei der Blodade von Gibraltar waren noch immer 6000 Mann.

Nach Undalufien gingen andere 6000 Mann, um Rabir ju fouten. Dorthin fenbete Philipp feine mal-Ionifden und fpanifden Garben, nebft etwas Garbetavallerie, bas irlandifche Infanterie=Regiment Mabo. nn, die frangofischen Regimenter Barrois Infanterie und Bouville Dragoner. Der BE. Billabarias ftand mit 1200 Mann um Ganta Maria, mit 400 bei Rota. Spater tam noch ein fpanisches Regiment in die Infel Leon. Die Garnison von Rabir bilbeten 1000 Mann fpanifder Infanterie, 360 Reiter. Die im Safen liegenbe Flotille von 3 frangofifden Rriegeschiffen und 4 fvanischen Galeeren befehligte ber Abmiral Du caffe. Der Gouverneur Don Meldior b'Avellaneda befaß Muth und Thatigfeit. Die Rloftergeiftlichkeit, fo wie die gang arme Bolketlaffe wurden aus der Stadt gewiefen; Die Buruchleibenben mußten fich auf vier Monate verproviantiren; man legte bedeutende Magazine an, und ftellte bas erforberliche Gefdus auf bie Balle.

Aber die vor Gibraltar geopferten 10,000 Mann hatten eine fühlbare Lücke in die spanischen Reihen gestracht, welche nicht sobald wieder ausgefüllt werden konnte. Die noch immer in Andalusien stehenden 12,000 Mann mangelten in Estremadura, und was nach Aufbebung der Belagerung später wirklich dorthin gesendet wurde, war durch eine siedenmonatliche Anstrengung und den harten Winter dermaßen erschöpft, daß eine solche Verstärkung von geringem Belang blieb. Hätten die Allierten damals, — statt sich mit der Unterwerfung einiger schlechten Grenzpläße aufzuhalten, und in zwei Korps zu theilen, die gegen achtzehn deutsche Meilen von einander standen; wodurch gleich im Ansang des

Relbzuges bie Berbindung zwischen benfelben unterbroden murbe, - nach bem Bunfche Konig Rarls mit gefammter Rraft im Tajo-Thale operirt, fo murbe bas Refultat ein gang anderes geworben fenn, als wir foldes fpater feben werben. Man murbe icon in biefem Jahre erlangt haben, mas man erft im folgenden ergielte, und Rarl batte ben Winter, fatt in Barcellona, in Mabrid zugebracht. Aber man verftand es nicht, bie gunftige Belegenheit zu benüten, und ber nimmerfebrende Mugenblick ging rafc vorüber. Ronig Rarl fab ibn mit fcmerglichen Bliden entschlupfen; benn nur Er und der Pring von Darmftadt, in Ubereinstimmung mit dem Pringen Eugen und Fürsten Liechtenftein, batten beffen Bichtigkeit erkannt, und bie Febler des Gegnere ju benüten gehofft. Noch immer brang Rarl auf feine Abreife gur Armee. Ginmal mar fcon . fein Felbgerathe eingepact; fein Sofftaat bielt fich in jeber Stunde bereit; als neue Sinberniffe erftanben, welche Mues wieber vereitelten.

Beibe allierte Korps hegannen die Feinbfeligkeisten zu derselben Zeit. Der Marquis Las Minas rückte am I. Mai von Penamacor gegen Salvaties ra, und berannte diesen Plat am 2. mit 1000 Mann Fußvolk und eben so vielen Reitern. Diese kleine Grenzsfestung liegt an der in rauhem Thale von der Sierra Kalama herabkommenden Herjas, und sperrt die Strasse von Castelbranco nach Plasencia und Alcantara. Auf einer dürren Bergplatte erbaut, bildet sie ein Dreieck, an dessen Grundlinie zwei Fronten mit drei ziemlich spihen Bolwerken lagen. Die beiden langen Seiten waren unter verschiedenen Winkeln gebrochen. In der Spihe des Dreiecks erhob sich auf einer die Stadt be-

berrichenden Ruppe bas Ochloff, von alten ftarten, burch enge, aber fefte Thurme flantirten Mauern umgeben; aber von wenig innerem Raume, ba fein Durchmeffer faum fechzehn Klafter batte. Dach ber Stabtfeite bestand ein Borwert, und vor einem ber ausspringenben Winkel ein Sornwerk mit enger Reble. Der giemlich tiefe, jeboch nur mit einem Glacis ohne bebeckten Beg verfebene, trocene Graben mar jum Theil in ben Relfen gebauen. Der Gouverneur Don Copes be Gallardo batte eine Befagung von 300 Mann bes Regiments Monquillas, und bas nothige Gefcut. Der Ungriff, von ber Ortlichkeit wenig begunftigt, ichien teinen ichnellen Erfolg ju verfprechen. Allein ber Bouverneur geborchte icon ber erften Aufforderung; meß= balb man ju Madrid behaupten wollte, er fen bestochen gewesen. Die triegsgefangene Barnison murbe nach Liffabon abgeführt; auch etwas Mund- und Kriegevorrath erbeutet. Go wiederholte fich bier daffelbe Schaufpiel, welches gerade ein Jahr früher ftattgefunden batte, als GE. Graf Aguilar am 8. Mai 1704 ben bamaligen Rommandanten Konfecca, nach furger Befchiefung aus einigen Gefdugen, jur Ubergabe gwang. Statt aber jest bie Berbindung mit dem andern Beerestheil zu fuchen, banbelte Las Minas auf eigene Fauft, und ließ durch ein ftartes Detaschemeut ben mobibabenden Ort Cobeceira plundern und einaschern; als Repreffalie fur eine abnliche Anbill, welche bie Spanier im vorigen Sabre begangen hatten. Mit folden 26: fcheulichkeiten murben icon bie erften Ochritte ber bieß. jabrigen Operazionen bezeichnet! Gin abnliches Schickfal erfuhr die Stadt Barga la major. Las Minas batte feine Luft, für größere Operagionen mitzuwirten,

und fühlte fich behaglicher in feinem abgesonbertem Rommando, als beim Beere in Estremadura. Sier befehligte er immer; — dort nur jebe britte Boche. —

Die Generale Galloway und gagel batten indeffen am letten Upril gleichfalls die Grenze überforitten, und rudten am 2. Mai vor bie fleine Festung Balenga d'Alcantara. Diefer in einer Bergichlucht am Rlufiden Gan Galvador liegende, nur acht Stunben von Portalegre und fieben von Alcantara am Laio' entfernte Dlat erbebt fich auf einem ifolirten Relfen, und boch über ibm bas Schlog. Die Sauptumfaffung war baftionirt, an ben juganglicheren Stellen im Rorben eine Kontregarde vorgelegt. Wegen bes fteil abfal-Ienden Relfens bestand tein Graben. Gegen Morgen, im boditen Theile ber Stadt, lag bas Ochlog, mit vier alten Bollwerten und einem großen vieredigen Thurme, auf welchem etliche Beidute ftanden. Die Eftarvemauern beffelben waren boch, beratrodene und tiefe Groben funf Rlafter breit. Jenseits beffelben befand fich ein Sornwerk. - Unter ben Ranonen bes Plages lagen zwei gemauerte Redutten; bie eine oftlich vom Ochlofie jur Beftreichung bes Gan Galvabore; bie andere zur beffern Berficherung bes Thores Marvao, welches mit dem auf ber andern Geite befindlichen Thore von Albuquerque ben einzigen Bugang in die Stadt bilbete. In einem Eleinen Außenwerke auf ber Nordfeite lag bas Rlofter Santa Chiara, und vorwarts in ber Ebene, nur hundertundzwanzig Schritte vom Sauptwalle, Der geräumige Frangistanerkonvent, beffen ausgebehnter Garten eine bobe Mauer umichlog. Don Alongo be Madariaga, Marquis von Villafuerte, war Rommanbant bes Plates. Die Barnifon bestand aus

400 Mann regulirter Infanterie, nebst 400 Miligen. Das Rundschaftswesen war im alliirten Sauptquartier bermaßen schlecht bestellt, daß man selbe allgemein für 2000 Mann hielt. Bebeutende Vorräthe an Proviant hatte übrigens die spanische Regierung dort niedergelegt, und das ersorberliche Geschüp, jedoch ohne zureichende Munizion, war so ziemlich vorhanden.

Das Belagerungsgeschut bestand in 30 vierundzwanzigpfundigen =, 2 fechzehnpfundigen Ranonen und 8 Mörfern, welche am 2. Mai binnen acht Stunden 300 Studiduffe und 150 Bombenmurfe thaten, und auf biefe Urt ohne einen regelmäßigen Ungriff den Plat au unterwerfen vermeinten. Man erkannte jeboch balb bie Mothwendigkeit, bie Laufgraben zu eröffnen; ba ber große Thurm bes Schloffes bie gange Umgegenb befrich, und verheerend wirkte. 2m 3. wurde die Trandee begonnen; am 5. fpielte eine Batterie von 8 Dorfern, am 6. eine andere von 12 vierundzwanzigpfundis gen Ranonen. Die Artillerie bes Bertbeidigers antwortete nach besten Rraften. Um Abend biefes Tages forberte Bl. Ragel, ber am 3. Mai den Befehl übernom= men batte, ben Kommandanten jur Ubergabe auf, er= bielt jedoch eine abschlägige Antwort. Ohne bie Beistim: mung bes Rriegsrathes wollte Kagel bie Berantwortung eines Sturmes nicht auf fic nehmen; obgleich er felben am 7. Abends fur julagig erkannte. Diefer verfammelte fic. Ille anwesenden Generale maren bage= gen. - Man erbaute und bewaffnete baber am 7. noch zwei neue Batterien. Erft als man erfuhr, bag ber GC. be Bay mit 4000 Pferden (in Wahrheit nur 2000) en Dietra buona, nur vier Stunden entfernt, ftebe, beldem, ber Sage nach, bemnachft 3000 Mann fpanischer Infanterie und bas gange frangofische Silfekorps folgen follten, gab ber Kriegerath ju, bag ein Bersuch gemacht werbe, sich bes Plages zu bemächtigen, ebe biefer entsett murbe.

2m 8. um fieben Uhr Morgens legten die Alliteten ben Sturm an. Drei Rolonnen, Die eine aus 100 Portugiefen, bie andere aus 100 Englandern, - bie britte aus ebenfoviel Sollandern , lauter Grenadieren, gebilbet, rudten, von einem Sohlwege gebedt, aus ber Tranchee gegen ben Ballbruch vor, und batten taum eine Strecke von bundert Schritten ungebeckt guruckulegen. 218 Unterftugung folgten bie portugiefi= ichen Freikompagnien Mayer d'Alencastro und Concolp. Beiter rudwarts in ber Tranchee ftanb bas englische Regiment bes Oberften Didinfon, und bas bollanbifche bes Grafen Monelles, welches Oberftlieutenant Beerpoorten befehligte. General bel Rio führte bie Sturmenben. Die Grenabiere erstiegen in rafchem Unlaufe ben Ballbruch, binter welchem fich bie Granier verfcangt batten, als eine Flattermine aufflog, die einige Bermirrung bervorbrachte. Die Borberften michen. Die binter ihnen ftebenben Portugiesen wendeten fich jur Flucht; Oberftlieutenant Maper, ber fie aufbalten wollte, murbe getobtet. Da brach Oberft Didinfon mit feinem Regiment aus ben Caufgraben bervor, und warf fic auf die Breiche. Die Vertheidiget murben gwar von bem Abichnitt vertrieben; allein ber tapfere Romman= bant behauptete fich von Strafe ju Strafe, indem er die Bugange in aller Gile verrammelte, die naben Saufer befette, bis er von brei Rugeln niedergestrecht murde, und mit feinem Kall jeder Widerstand aufborte; benn bie erschrockene Befatung bes Schloffes ftecte bie

weiße Fahne auf. Der größte Theil ber Garnison wurbe niedergemacht, nur 112 Mann gefangen, die Stadt geplandert, Kirchen und Klöster beraubt und verbrannt, die gefundenen Vorräthe auf bas Gewissenloseste verschleubert. Eilf Kanonen, ein Mörser, nebst etwas Musnizion wurden erbeutet. Den Alliirten kostete diese Ersoberung 120 Todte, einige hundert Verwundete; unter Letteren waren der GM. Don Juan d'Urande und Oberst Dickinson. Die Hollander eroberten auch die Kahne der Freikompagnie Davila.

Der Augenblick mar nunmehr gekommen, wo bie bem Ronig Rarl vorgespiegelte Bereinigung beiber Urmeetorps im Dajo-Thale vor Ulcantara fattfinden foulte. 'Bas gefchab aber ?- Statt nordlich ju manovriren, folug man bie entgegengefeste Richtung ein, und wendete fich fublich gegen bie Buadiana. Diefe Overagion mar eine Folge gablreicher Intriguen, beren Raben bis nach Liffabon liefen, und bie ber Ungeborfam ber Generale nur allzusehr erleichterte. Gleich nach bem Ralle von Balenga batten nämlich die Befehlsbaber in mehrfache Untersuchung gezogen: "Db man, wie bieß in Liffabon, ober beutlicher vom Konig Rarl, bem Beneral Fagel und bem bollanbifchen Minifter Ochonen= berg gewünscht werbe, gegen Alcantara vorruden tonne, um bann von bort weiter gegen Coria und Ciubab Robrigo, ober über Placenzia auf Mabrib lobzugeben ?" - Die zu erwarten fant, fiel bie Enticheibung babin aus: bag eine folde Bewegung nicht ausführbar fen. "Es feble an Lebensmitteln; (wo boch wenige Tage jupor ber in Balenga erbeutete Borrath zum Unterhalt bes Beeres auf einige Monate bingereicht haben murbe, wenn man gewiffenhafter ju Werte gegangen mare). -

Man babe feine Nadricht von ber noch immer bei Ubrantes ftebenben Pontonsequipage. - Much ertiare ber General Barbagena, baf er aus Mangel an Befvannung bochftens 12 Ranonen weiterschaffen konne. Muf ben Ballen von Ulcantara ftunben aber wenigstens 40 Ranonen. - Die Ravallerie betrage faum 3000 Pferbe. BE. Las Minas babe burch brei an BE. Graf bellas Balveas gerichtete Odreiben (wovon zwei vom 10. und eines vom 11. batirt) beutlich bie Beforanif ausgefproden, daß fich Marfdall Teffe (mit feinen 9000 Mann) amifden ibn und feine Magagine zu werfen, ja vielleicht gar einen Ginfall in Beira beabsichte; weghalb er bringend um Berftarkungen, besonders an Reiterei, bitte. Da man nun nicht einmal im Stande fen, jenes Korrs ju unterftugen, und eine Brude über ben Sajo gu folagen, fo falle jedes großere Unternehmen von felbit meg." - Dieg maren die leeren Musfluchte jener, welde nicht fechten wollten, und ben Rrieg auf lange Sand bin zu führen gedachten. Um aber etwas zu thun, ents folog man fich, die Stadt Albuquerque ju erobern, und Lord Gallowan bemerkte, als er biefen Beichluß bem Ronig Rarl anzeigte, mit wenig Aufrichtigfeit, bag er boffe, nach bem Falle biefes Plates, ber teinen langen Widerftand leiften tonne, im Stande gu fenn, gegen Alcantara ju rucken. - Es war leicht, biefe Um= triebe zu burchichauen. Warum nach Guden overiren, wenn man fich dann nordlich wenden wollte? - Warum fic ber Guadiana nabern, wenn man ben Sajo festzubalten gedachte ? -

Die Operazion auf Albuquerque, burch welche Galloway den König gewissermaßen zwingen wollte, basjenige zuzulaffen, mas fein schlichter Ginn als fehler-

baft erkannte, mar übrigens nur bie Ginleitung zu ben Burg barauf folgenden Greigniffen. Gigentlich wollte ber brittifche General, im Intereffe feines Sofes, Die Feftung Babajog erobern, und gegen Undalufien operiren; indem er fich nebitbei alle Mube gab, die Oftreicher glauben zu machen, baburd murbe fur Rarls Sache ungleich Enticheidenberes gethan, als auf irgend einem andern Wege. Der englische Beerführer munichte von allem Unfang eine folde Operagion, verbunden mit einer Erpedizion ber Flotte gegen Rabir, weil fich nur baburch bas brittifde Minifterium feinen Sandel mit Opanien und Indien, fo wie die Oberherrichaft im Mittelmeere, fichern ju tonnen glaubte. Darum gielte Alles auf eine Belagerung von Babajog-ab; worin man zugleich ben Bunichen ber Portugiefen entiprach, benen biefe laftige Schildmache an ihren Grengen zu allen Beiten ein Urgerniß mar. Bas batte es aber, bei fo ent. ichieben üblem Billen, geholfen, wenn Rarl fich in ein Sauptquartier begab, wo allerbings, wie Galloway felbft geftand, "ein Ropf" fehlte? - Man fucte, ben jungen Monarchen ju überreben, bag fich in ber Rolge bie Ochwierigkeiten gegen eine Operagion lange bem Sajo nur noch baufen mußten. Uber fein gefunder Ginn erkannte fonell ben verborgenen Grund biefer Musfluch. te, und nur erft, als man ibm beilig verficherte, baß man wenigstens nach ber Unterwerfung von Albuquerque wieder gegen Alcantara vorgeben wolle; wozu bann eine größere Freiheit in ben Operazionen erlangt fen; ließ er geschehen, mas er nicht anbern fonnte; wies aber alle Borichlage von ber Sand, welche ibm icon bamals gemacht wurden, um ben fünftigen Winter in Geviglia jugubringen, und fein Glud nach jener Ceite

bin ju versuchen; indem er meinte: "Madrid liege in Raftilien, und nicht in Undalufien." -

So wendete fich die alliirte Urmee am 15. Mai gegen Ulbuquerque, ben zweiten Kriegsplatz, ber die Vorrückung aus Alentejo nach Spanien sperrt. Bei diesem Marsche, ber über San Vincente angetreten wurde, bedurfte es des ganzen Unsehens der fremden Generale, um die Portugiesen zu vermögen, die Vorhut zu übernehmen, beffen sie sich ungescheut geweizgert hatten.

Diefe Feftung, in welcher fich bie aus bem Guabiana-Thale von Elvas und Merida kommenden, ins Tajo-Thal nach Alcantara, ober über Caceres nach Mimarag leitenben Straffen vereinigen, liegt eine Heine balbe Stunde vom Klüßchen Gevora, nördlich von Babajot, nur brei Stunden von ber Grenge, und blickt vom Bergabbange freundlich ins lachende Buabiana-Thal binab. Muf ber Gpite bes Sugels erhebt fich bas Raftell, beffen fefte Mauern und ftarte Thurme auf langen Widerstand deuten. Der Graf von Cherny befebligte bie taufend Mann farte Befagung. - 216 Ballomay feine Batterien errichtet batte, begann er am 17. fein Feuer. Um 20. um gebn Uhr Bormittags war bie Breiche gangbar. Jest verlangte bie Befagung, fich ins Raftell gieben ju burfen, funf Ranonen babin mitzunehmen, und bort ben Widerftand fortzusegen. Dieg murbe nicht jugeftanden. Gie fapitulirte, bei ernstlicherer Bebrobung, am fiebenten Sage nach ber Einschließung, jog am 22. Mai über ben Ballbruch aus, nahm eine Ranone mit, und murbe friegsgefangen nach Merida abgeführt. Die Offiziere bebielten ibr Relbgeväcke, und burften, fo wie bie Mannichaft, ein

volles Jahr weder gegen ben Konig von Portugal, noch beffen Berbundete bienen. Die Burgerschaft und bas in der Stadt befindliche Landvolk, welche nicht bleiben wollten, mußten selbe innerhalb acht Tagen verlaffen, und konnten ihr bewegliches Eigenthum mitnehmen; ihrer liegenden Guter aber wurden sie verluftig. —

Go maren nun innerhalb zwanzig Tagen freilich brei für die kunftigen Offensiv-Operazionen gegen Opanien nicht gang unwichtige Punkte in die Banbe ber Muirten gefallen, und es mare noch nicht Alles verloren gewesen, wenn man wenigstens jest mit Ernft ans Bert gegangen, und die Bunfche Rarls bebergigt, das beißt, eine Borruckung auf beiden Sajo-Ilfern über Alcantara, Almara, und Tolavera bella Reyna gegen Madrid eingeleitet batte; wezu aber auch bas Korps bes GC. Las Minas batte beigezogen werden muffen, ber um jene Beit funfzig Stunden entfernt fanb. Aber mit jedem Sage burchkreugten fich bie Intereffen mehr, und ber Rriegerath tonnte zu feiner Enticheibung gelangen. Man will behaupten, die portugiefifchen Benerale batten gebeime Befehle gebabt "ibre Truppen ju iconen, weil felbe bie einzige Stupe bes Canbes fenen." Im Felblager berrichte die größte Uneinigkeit. Galloman unterftutte beimlich ben Untrag bie Belagerung von Babajog ju unternehmen. Ja er ging noch weiter, und fprach icon bamals faft ungescheut von einer Belagerung ber Reftung Unamonte an ber Guabiana = Mundung. Rarl tonnte fic nicht enthalten, bem englischen General feinen Unwillen fchriftlich ausjudruden, und ibm, - offen, wie er mar, - feine Bermunderung ju bezeigen, bag er auf feiner langen militarifden Caufbahn nicht beffer ju gehorden gelernt

habe. Ja, er fagte ihm bießmal rund heraus "baß er gegen ihn kabalire, und nicht halte, was er versprochen." — Bon ber einmal gefaßten Uberzeugung konnten auch ben König jene Betheuerungen unwandelbarer Unhänglichkeit und steter Bereitwilligkeit nicht mehr abbringen, die Galloway in seinen spätern Briefen versschwendete. Es waren Borte, welche die That jedesmal Lügen strafte.

Da ber Rriegerath feinen bestimmten Entschluß faffen tonnte, und fich jeder Berantwortung überheben wollte, bie er boch in anderen Belegenheiten icon fo oft auf fich genommen batte, fo mußte bas Rabinet entscheiben. Zwischen Liffabon und Albuquerque eilten bie Ruriere bin und ber. In ber Sauptstadt bielt man Ronferengen, im Sauptquartiere Berathungen. Sier wie bort mar man angftlich bemubt, nichts aufs Oviel-12 feben. Wierzehn volle Tage lag bas Beer unthatig bei Albuquerque, bis man erfuhr, mas weiterzu thun fen. Konig Rarl und ber Gefanbte ber Generalftaaten waren nicht burchgebrungen. Die Portugiesen verftanben es, unaufhörliche Odwierigfeiten ju machen, und fucten blog, ibre Grengen zu fichern. Balloway handelte unter ber Dede, und fo murbe endlich, nach langem Wortwechfel und vielfältigen Beratbichlagungen, entschieden: man folle Babajog erobern. Dit biefem Beschluffe mar ben Operagionen in Eftremabura für biefes Jahr ber Stab gebrochen. Der Ge Eretar bes Konigs von Portugal Don Roquemontero, Paim fdrieb am 3. Juni bem General Fagel, "baß Mues vergebens fen, die portugiefifchen Generale auf andere Gefinnungen zu bringen."-

Die langen Berhandlungen hatten bem Maricall

Teffe alle Beit gegonnt, bie Reftungen Ciubab Robrigo, Alcantara und Badajog wenigftens mit bem Mothdurftigen ju verfeben, und fich ju verfarten. Bon ben 12,000 Mann, welche GE. be Ban an ber portugiefifchen Grenze befehligte, und bie jest Teffe übernommen batte, fonnten aber nur etwa 8000 Mann im freien Relbe verwendet werden; ber Reft lag in ben feften Dlagen. Die eingetroffenen Berftartungen betrugen aber nabe an 3000 Mann. Der Maricall tongentrirte feine Rrafte um Moraleja, am füblichen Abbang ber Sierra bi Francia. Es waren etwa 16 Bataillons (6000 Mann), 30 Eskabrons (3000 Mann). Undere 18 Estadrons (2000 Mann) batte er jur Dedung von Babajog, icon vorläufig an bie Buabian a beorbert, und bem felbe befehligenden BC. be Ban aufgetragen, ein machfames Muge auf Mues zu haben, was auf jener Geite vorgeben murbe. Um 9. und 10. Mai fand Teffé bei Gaffarba, bem Marquis Las Minas gegenüber, und erst am 17., wo bie Muirten Albuquerque beschoffen, ging er mit 22 Estabrons, morunter die gange frangofifche Reiterei, über bem Laio bei Alcantara, um fich mit bem Marquis gu vereinigen; benn er mar überzeugt, bag es jest balb ber Festung Babajog gelten murbe. GC. Marquis Ebun blieb mit ber Infanterie und 8 Estadrons fpanifcher Reiterei auf bem rechten Sajo-Ufer, um Cas Minas zu beobachten, ber bei Denamacor fand, wohin er nach ber Plunberung von Barca la major jus rudgegangen mar, als er von ber Sammlung ber feindlichen Streitfrafte borte. Unthatig blieb bier Minas fteben , und erwartete bas Eintreffen bes Rorps unter Balloman und Fagel, bas ber Sof angewiesen batte,

bortbin gu eilen; mas aber ber Rriegerath gum Glud noch verhinderte. Maricall Teffe hoffte, bei bem feblerhaften Benehmen ber Illiirten und bei ber ibm binreichend bekannten Uneinigkeit ber Generale, mit 40 Estadrons (4000 Mann), und 3000 Mann Infante: rie, bie er an fich zu gieben gebachte, Babajog beden zu konnen, und that feinen Seblichlufi. GC. Cas Minas, fatt fich bem Saupteorps ju nabern, ging noch nerdlicher, und überschritt am 21. die Coa, wo: burch er Ciubab Robrigo bedrobte. Dieß zwang ben Gl. Thup mit einem Theil feiner Truppen burch bie Gierra über Moraleja und Robleda bem Plate ju Bilfe zu eilen. Allein er blieb am 24. bei Cilleros fteben, als er erfuhr, Las Minas fen bereits wieder in feine alte Stellung bei Denamacor guruckgefebrt, ohne es auch nur versucht zu haben, mit den 10,000 Mann, die er bamals befehligte, etwas gegen jenen Plat ju unternehmen, ober, mas noch beffer gemefen mare, rechts gegen Alcantara ju pouffiren, um biefen wichtigen Tajo: Ubergang zu erzwingen, ber um jene Beit gang ben eigenen Rraften überlaffen mar; woburch jugleich die Berbindung zwischen Thun und Teffe vollig unterbrochen worden mare. Bei ber firen Idee, daß ber balb fo farte Gegner ibn im Rucken bedrobe, und wohl gar nach Beira vordringen konnte, durfte man freilich einen folden vernünftigen und fühnen Entidlug von Las Minas nicht erwarten.

Am 4. Juni ructen bie Alliirten von Albuquerque bis auf eine Stunde von Babajog. Marfchall Teffe stand mit feinen 4000 Reitern, — lauter alte versuchte Solbaten, — hinter dem Albaragena bei Billar bel Rep, somit in ber Flanke feiner Gegner. Babrend

. er fein gubrwefen und Gepace auf bas linte Guabia. na-Ufer fendete, nabm er eine Rekognoszirung vor. Die Muirten (34 Bataillons, 40 Eskabrons), bei 20,000 Mann, rudten ichlagfertig in die Chene. Allein bei folaue Maridall entidlupfte ibnen, eilte in zwei Ro-Ionnen auf bas linte Guabiana = Ufer, und ftellte fich auf, als wenn er bort eine Odlacht annehmen molle. Beibe Theile brachten bie Nacht in ihren Aufstellungen ju. Um 5. ging ber Maricall gegen Elvas. Murbas Dragoner - Regiment Monmain blieb jurud, um ben Muirten eine Furt ber Guabiana ftreitig ju machen, und unterhielt bas Gefecht bis acht Uhr Abends, wo es mit geringem Berlufte ber Saupttruppe folgte. Die Muirten bezogen ein vortheilhaftes Lager, mit bem rechten Rlugel an Gafa, ben linken an Campo major. - Der Maricall Teffe entfaltete bei allen feinen Bewegungen in ber erften Galfte bes Juni eine Rriegs. erfahrung, bie gegen bas Benehmen feiner Gegner icarf tontraftirte. Im Ungefichte bes fünffach überlegenen Reindes ging er mehrmals über bie Buabiana, ned: te die Allierten auf verschiedenen Punkten, marf Eruppen und Proviant nach Alcantara, bedrobte icheinbar bas portugiefifche Bebiet, und zeigte eben baburch jenes geiftige Albergewicht, bas felbit mit weit geringeren Mitteln den Gegner in Schranken balt, wo nicht gang einschuchtert. -

Die Frage: "Ob man Babajoz wirklich belagern folle?" — wurde ein abermaliger Gegenstand bes nie endenden Zankes und gegenseitiger Beschulbigungen von Fahrläffigkeit und üblem Willen. Wenn ber Kriegs-rath etwas erwog, so durfte man im voraus versichert seyn, daß nichts beschlossen wurde. Lord Gallowan hatte

gerne biefen Plat erobert, um bann weiter im Guabiana: Thale hinabzuruden. Ihm ftimmten, was ben erften Punkt betrifft, bie Sollander bei. Allein biefe wurden burch die Portugiefen überstimmt, welche nun einmal um jeden Preis nach Sause zu gehen wünschten; besonders als ein Versuch mißlungen war, wobei man die feindliche Nachbut abzuschneiden gehofft hatte, bei welcher Gelegenheit die portugiesischen Pontoniere ihre Berechnungen so falsch anstellten, daß die Brucke über die Guadiana, welche zu diesem Zwecke geschlagen werben mußte, nur bis auf die Salfte der Flußbreite reichte!

Die wichtigsten Grunde, welche man anführte, um bie Belagerung von Badajog ju verschteben, maren bie eingetretene große Sige; - ber Mangel an bem erforderlichen Brudengerathe, um eine Berbindung gwifchen beiden Buabiana-Ufern berguftellen; - endlich bie Beit, welcher man bedurfte, um bas Belagerungigefout tommen ju laffen. Die Artillerie erklarte nebitbei, baß auch die vorhandene Munigion auf feinen Fall ausreichen murbe. Die furchtsamften Gemuther beforg: ten fogar, von Portugal abgeschnitten zu werben. Der BE. Graf bellas Galveas, als Gouverneur bes Mentejo, brang auf bie Sicherung biefer Proving, und bewies, daß gar fein Suhrmefen aufzutreiben fen, um bie Bufuhren zu bestreiten. Go neigte fich endlich ber portugiefifche Sof zu ber Meinung ber meiften Generale, "baf ber Mugenblick noch nicht gekommen fen, bie ftarte Festung Babajog ju unterwerfen."- Die Mlirten brachen am 14. auf, und bezogen, nachdem fie nur achtundvierzig Tage im Felbe geftanden maren, am 17. Juni die bewilligten Erholungsquartiere; bie Portugiefen in Alentejo; bie Englander an ber Suabiana

abwarts; bie Sollander am Sajo. Die Unterwerfung von Badajog follte erst nach Aufhören der großen Sige, im Serbste, erzielt werden.

Marichall Teffe, ohnehin durch feine Anhanger von den Bewegungen des Gegners flets auf das Befte unterrichtet, hatte ichon Alles vorbereitet, um die fpanisch-frangofischen Truppen bei Babajog in Kantonnirungsquatiere zu legen, welche er nun zugleich mit den Alliirten bezog.

Die iconen Soffnungen, welche Rarl im Unfang bes Sabres genabrt batte, maren alfo theilweife bereits vernichtet. Doch famen bem Ronig biefe Ereigniffe nicht unerwartet, und bie Rorrespondeng bes Rurften Liechtenstein mit bem Raifer und bem Pringen Gugen von Savonen gestattet tiefe Blicke in bas Wefen ber bamaligen Berbaltniffe und bie politische Bestaltung ber Dinge. Rach bem, mas wir im Eingange ermahnten, wird es auch ben Lefer nicht befremben, wenn Mues fo tam, wie es tommen mußte. Bugt man nun jenen Bemertungen, bie wir bei ber Busammenfegung bes allite ten Beeres aufgablten, noch ferner bingu: bag meber bas Gebeimniß in ben Berathungen beobachtet murbe, indem man die Beschluffe, - falls man babin gelangte, - fogleich im Lager bekannt machte: noch bas Beringfte auf Rundichafter und Bertraute verwendet murbe; wahrend Teffe bie Unftalten, Lager, Stellungen und Magazine Ber Berbunbeten bis in bas fleinfte Detail erfuhr; bag er feine Beit nütte, mabrent jene fie mit Ronferengen und Bantereien verloren; bag er etwas magen konnte, mabrend feine Gegner um die gering. fte Rleinigkeit einen Rurier nach Liffabon fenbeten, und fich Berhaltungsbefehle erbaten; daß Teffe allein

fant, allein banbelte, und feine Ginrebe beforgen burfte, mabrend im alliirten Sauptquartiere Rabalen und Widerspruche jede fraftvolle Overagion labm= ten und binberten; bag bie Spanier und Frangofen meift altgebiente Golbaten waren, indeffen bie allite ten Eruppen gur Balfte aus Meulingen bestanben, welche burch ibre Unerfahrenheit bie Gicherheit bes Beeres gefährbeten, und bei jeber Belege beit Unlag ju Unorbnungen gaben; - mit einem Worte, bag ber Marichall ein bisziplinirtes Rorps befehligte, was die Balfte feiner Gegner nicht mar; fo erkennt man barin abermals bie Überlegenheit bes Beiftes über die todte Daffe, ber Mannszucht über die Bugellofigfeit, der Ginbeit des Befehles uber die Theis lung beffelben, und ift, mit Ronig Rarl, noch gerne gufrieden, bag nur nichts Ochlimmeres eintrat. Aber Die vielfältige Überzeugung von bem geringen Beiftand, welchen er in Portugal finden konne, entfremdete auch bas Berg bes Monarden mit jedem Lage mehr einem Rabinete, auf bas er ju feiner Beit fest ju bauen vermochte; fo wie felbe anderfeits beffen festes Bertrauen ju Gallowan ericutterte, ber große Schuld an ben verunglückten Operagionen trug, und nun, als ibm Karl fein Wohlwollen entzog, fich gekrankt ftellte, und von Abberufung fprach. - -

(Die Fortfegung folgt.)

### III.

Kriegs = Szenen aus der Geschichte des k. k. 4. Dragoner=Regiments Großherzog von Toskana.

Bom Sauptmann Frang Pfau.

Die folgenden Kriegs-Szenen sollen als Beiträge zur Geschichte jener Waffenthaten bienen, durch welche sich bie verschiedenen Truppenkörper des östreichischen Sees res seit Jahrhunderten mit Ruhm bedeckten. Da dieser Aufsat sich eigentlich nur mit jenen, Kriegsereignissen beschäftigt, an welchen das 4. Dragoner=Regiment in den Kriegen seit dem Ausbruche der franzöfschen Revoluzion, und zwarseit dem Jahre 1796 Antheil nahm, so wollen wir eine kurze Skizze der frütheren Geschichte dieses Regimentes als Einleitung vorausschicken, und dieselbe auch in den Zwisschen der Kriegsszenen sortseten.

Das Regiment wurde am 4. November 1733 von bem Grafen Alexander b'Ollone, welcher früster als Oberstlieutenant im Ruraffier-Regimente Cobstowit biente, auf eigene Kosten errichtet, und erhielt zugleich diesen Grafen zum Obersten und Kommandansten. 1735 war es in Istrien zur Bedeckung von Triest und ber Seeküsten aufgestellt; — 1737 bei bem

Rorps des Prinzen von Sachsen-Hilbburghaufen in Bosnien; — 1738 zu Gran stazionirt; — 1739 bei ber Armee in Ungern. —

Während bes ersten schlesischen Krieges nahm es 1742 Theil an ber Schlacht von Czaslau und an ber Belagerung von Prag. Von 1743 bis 1745 stand das Regiment bei ber Urmee im beutschen Reiche, zulest am Rhein. Im Jahre 1746 erhielt dasselbe ben Feldmarschall Landgrafen Ludwig von Heffen = Darmstadt zum Inhaber. 1747 befand, es sich bei ber Urmee in ber Provence; — 1756 in Besatung zu Wien.

Im fiebenjährigen Kriege focht es 1757 in ben Schlachten bei Planian, Breslau und Leuthen; — 1758 bei Soch tirchen mitbesonderer Auszeichnung, bei welcher Gelegenheit ber damalige Regiments = Rommandant Oberst Pugnetti ben Marien Theresten = Orben erhielt. — 1759 war es im General Beckschen Korps beim Überfall auf Greifen = berg und bei bem Gesechte von Grünsberg; — 1760 beim Überfall auf Kosborf und in ber Schlacht bei Torgau. 1762 nahm es an bem Gesechte bei Leutmanns borf Theil. —

1768 wurde ber Pring Georg Wilhelm von Seffen = Darmstadt Regiments = Inhaber. Im Jahre 1773 wurde das Regiment in ein Chevaules gers = Regiment verwandelt. 1778 stand es bei der Hauptarmee in Böhmen, und war am 23. Juli b. I. unter General Wurmser bei den Vorpostengesechten von Rohanit und Jassina; — im Jahre 1779 bei der Vertheidigung des Rohusberges nächst Buckmantel, wo es sich am 14. Jänner ganz be-

fonbers auszeichnete, und ber bamalige Regiments. Kommanbant Oberft Baron Levenehr ben Theresien-Orden erhielt. — Um 10. April 1783 wurde bieser, als Generalmojor, Inhaber bes Regiments.

Begen Enbe bes Jahres 1787 marfchirte bas Regiment an ben Pruth, und bedte bie Grenze ber Budovina. - 3m Relbjuge 1788 gegen bie Eurken ructe es an tie Grenze ber Molbau, und befette Un: fangs Mary mehrere Dorfer in ber Chotymer Raja. Im Upril mar ein Detaschement bei Berftorung ber feindlichen Bruden über ben Druth nachft Mamaliana, und ein anderes, vereint mit einer Ubtheilung Raifer Sufaren (jufammen 3 Estadrons), vertheibigte ben Doften Doborucy ftanbhaft mabrend funf Stunden gegen 2000 Zurten. 3m Mai war bas Regiment in ben Befechten bei Rufgim und bei Dolinary, mo es bei einer ruckgangigen Bewegung eine ichone Uttate machte, und ben verfolgenden Feind jum Rudguge gwang. Gleichfalls mar bas Regiment bei ber Wegnabme eines feindlichen Biktualien : Transportes unweit Chotym. Durch einen Ungriff bes Regiments auf die . feindlichen Furrageurs, in ber Mabe biefer Feftung, im Monat Juni, murben diefelben mit vielem Berlufte jurudgetrieben , bann 52 Pferde und 5 Bagen ere beutet. Das Regiment erwarb fich bei allen biefen Unternehmungen die besondere Bufriedenheit der Oberbefehlshaber. Im Monate Oftober trug daffelbe burch bie unermubliche Thatigkeit feiner Rommandanten gur fcnel=' leren Übergabe ber Reftung Chotym bei, und eskortir: te fobann bie turtifche Befatung biefes Plates bis an ben Pruth. Im Treffen bei 21 bichub murbe bas Re1

giment mit vorzüglichem Erfolge gur Unterftügung ber Infanterie=Quarrees verwendet.

Bei Biebereröffnung bes Relbzuges im Rrubiabre 1789 befand fich bas Regiment bei bem Detafchement, welches nach Badu und Forgoni vorrudte. Es zeichnete fic am 13. April, als 4000 feindliche Reiter bei De= trustany über ben Totrus gegangen maren, und bie öftreichischen Borpoften guruckgebrangt batten, burch Burudwerfung biefer Reiter über ben Rlug aus. Um 19. Upril bei bem Scharmugel von Ballie = 2 a fa bat es bie an ber Faraoni : Brucke aufgestellten und von feindlicher Übermacht zurudgebrangten Truppen-Abtheilungen (Raifer = und Barto : Sufaren) fraftig unterftust, und mit ihnen vereint die aus 5000 Reitern beftebenden Turten jum Rudjug über ben Sluß gezwungen. Die Eropbaen biefes Sieges bestanden in zwei Rabnen, vierzig Beutepferden und mehreren Waffen. Der Reind ließ 40 Tobte auf bem Plate. - Richt geringe= ren Rubm erntete bas Regiment in ber Ochlacht bei Rodican am 31. Juli, wo es bem ruffifden Rorps bes Generals Sumarom zugetheilt mar. Letterer nm= armte nach ber Schlacht ben Oberften Grafen Raraegan öffentlich, und dankte ibm fur bas ausgezeichnet tapfere Benehmen feines Regimentes, welches fo mefentlich jum Giege beigetragen babe.

In ber Schlacht bei Martin effje am 22. September botfich bem Regimente neue Gelegenheit, die glangenbeften Beweise von Tapferkeit zu geben. Sowohl die bei der Avantgarde befindlichen, als die zur Dedung der Flanken entsendeten Eskadrons schlugen die wiesberholt mit mehrsacher Übermacht auf sie unternommennen Reiter-Ungriffe mit ausgezeichneter Standhaftige

feit ab, und nothigten ben Reind, ber fechsmal feine Sturme erneuerte, beim fiebenten jum ganglichen Ruckzuge. Godann brangen fie in bas verschangte Lager ber Turten, mo es wieber ju einem blutigen Gefecte tam. - Das Regiment that Bunder ber Tapferfeit. Mittmeifter Baron Bolfstebl erhielt bei biefer Gelegenbeit ben Therefien:Orben. Huch fanden mehrere Beforderungen unter ben Stabs- und Oberoffizieren ftatt. Un die Mannichaft vom Bachtmeifter abwarts wurden drei goldene und einundneunzig filberne Sapferteits=Medaillen ver= theilt, welche diefe Braven fich theils bei Rodichan, theils bei Martineffje verbient batten. - Mun murbe ber Marich in die Winterquartiere angetreten, welche bas Regiment in ber Umgegend von Buckgreft erhielt wo es um die Mitte Dezembere eintraf, und fich wieber auf ben Stand von 1200 Streitbaren ergangte. - Bei ber Belagerung von Giurjewo im Sommer 1790 zeichnete bas Regiment fich gleichfalls aus. -

Beim Ausbruche der Feinbseligkeiten zwischen Pohlen und Rufland 1794 befand fich das Regiment bei der in Galigien aufgestellten Geeresabtheilung, und wurde 1795 bei der Besignahme Bestgaligiens vermendet. —

Im Juli 1796 traf bas Regiment bei ber Rh ei n= Urm ee ein, und wurde in die Division bes FMEts. Graf Latour eingetheilt. — Bon bieser Epoche an batiren die nachstehenden Kriegs : Szenen, die wir aus den von dem Regimente der Redaktion mitgetheilten Original-Dokumenten hier im Auszuge geben. Sie sollen zur Erinnerung dienen an den vortrefflichen Geist, welcher bas ganze heer beseelte, und sich eben so bei

großen Unternehmungen im Allgemeinen, als bei kleineren und in der Individualität der Einzelnen zeigte.

— Muth, Geistesgegenwart, treue Pflichterfüllung, und mannliche Ausbauer in allen Lagen, sind Tugenz den des Soldaten, die in jedem Rangsverhältniffe Ansprüche auf Anerkennung geben, und es verdienen, daß aus ihnen entsprungene Thaten zur Kenntniß der Zeitgenoffen gelangen, und als schone Beispiele auch in der fernsten Zukunft zur Nachahmung in ähnlichen Lagen anregen.

Angriff bes Wachtmeisters Sarrucker auf bie frangosischen Vortruppen bei Eglingen, am 11. August 1796.

Das Regiment Levenehr Chevaulegers, mar in bet Racht vom 10. auf ben 11. August 1796 aus bem Lager bei Barburg aufgebrochen, und gelangte am - Morgen bes 11. in ber Mabe von Eglingen an eis nen Bald, wo eben ein Planklergefecht fatt batte. In bemfelben Augenblicke traf auch ber Lieutenant Graf Bratislam ber Artillerie mit zwei Kanonen ein, ju beren Bebedung ein Oberlieutenant mit einem Ruge Chevaulegers beordert murbe. 216 biefe zwei Ranonen ben Balb, worin fich ber Feind befand, beschoffen, machte beffen Reiterei Unftalt, fich berfelben zu bemachtigen. &ME. Sone, bieß bemerkend, befahl bem Oberlieutenant, mit feinem Buge gegen die Unbobe vorzuruden. Diefer tommanbirte ben Bachtmeifter Sarruder mit einem balben Buge jum Ungriff. Unter bem Rufe: "Mir nach" Sturzte fich Sarruder mit feinen Chevaulegers mit foldem Ungeftum auf die frangoffiden Jager ju Pferbe, bag fie weichen mußten. RDE.

Sote, ber ben gunftigen Erfolg bieses Ungriffes selbst gesehen hatte, schickte bem Bachtmeister unverweilt noch einen Bug mit einem Offizier zur Unterstützung nach. Sarrucker wandte sich nun gegen die aus dem Walde retirirende feindliche Infanterie, hieb in sie ein, schnitt sie zum Theil ab, und brachte 181 Gefangene ein, unter benen sich drei Majors befanden. — Im Gesechte war dem Wachtmeister die Säbelklinge abgesprungen. Er nahm nun den Sabel eines von ihm getödteten seindlichen Offiziers, und befreite noch zwei Chevaulegers, wovon einer schwer verwundet war, aus Feindes Handen. Geine kaiserliche Hoheit der Erzherzog Karl ließ den Wachtmeister vor sich rufen, und übergab ihm eigenhandig die goldene Tapsekeiteits-Medaille.

überfall von Würzburg am 1. Septeme ber 1796.

Am 1. September 1796 war ein Kommando von fünfzig Reitern bes Regiments Levenehr zur Unterstützung bes Rittmeisters Baron Beckap von Raiser Chezvaulegers, welcher ein zusammengesettes Streifforps in der Gegend von Burz burg befehligte, entsendet worden. hier fand der Wachtmeister harrucker Belegenheit, seinen unternehmenden Muth und schnelle Entschlossenheit zu erproben. Er hatte bereits beim Refognosziren auf der Straße von Burzburg, mit einem Korporal und einem Gemeinen, welche er bei sich hatte, sieben französsiche Jäger zu Pferde gefangen gemacht. Später ritt er mit diesem Korporal und zwölf Gemeinen bis vor die Thore der Stadt, welche, nach der Aussage eines Landmannes, von 500 Franzosen bes sess t war. Harrucker war dessen ungeachtet zum Versu-

de eines Sanbftreiches enticoloffen, fag ab, überftieg bie Pallifaden, und öffnete mit einer Art, bie er aus einem naben Beingarten nahm, bas außere Gitter. Das febr fefte Stadtthor vermochte er aber nicht zu erbrechen. Er erffieg baber ungefaumt ben Mauerabfas links bes Thores, half zwei Gemeinen, welche ibm nachgekommen maren, gleichfalls auf bie Mauer, und fprang fobann burch einen Garten, beffen Dlanten er einrif, in die Stadt, wo er die in der Rabe bes Thores arbeitenden Zimmerleute gwang, bas Thor eingufolagen. Mun brangen auch die übrigen Chevaulegers ein. Barruder fcwang fich auf fein von benfelben mit= gebrachtes Pferd, und griff fogleich bie ihm entgegentommenden Feinde an, von benen er neun Sufaren gefangen nabm, und mehrere Pferbe erbeutete. Jeboch murbe er dabei felbst vermundet, fein Pferd erschoffen, und von der Mehrgahl übermannt, gerieth er in Befangenichaft. Doch icon nach einer Stunde gelang es ibm , burch Beiftand eines Bedienten bes Sofraths \*\*\* fich aus biefer ju befreien. -

Bor dem Stadtthore angekommen, nahm er von einem Gemeinen des in der Nahe befindlichen Reiterspikets Sabel und Kabket, und führte dasselbe zum zweisten Male in die Stadt. Auf der Main-Brücke faßte er Posto, und hielt mit seinen wenigen Reitern den Feind, welcher über die Brücke dringen wollte, ungeachtet des Geschützeuers aus der Festung und des Gewehrseuers von jenseits der Brücke, so lange auf, bis eine Abtheilung von Manfredini Infanterie mit zwei Kanonen anlangte, und die Brücke beseihte. Durch dieses kühn unternommene und glücklich ausgeführte Wagstück trug Harrucker ganz vorzüglich dazu bei, daß die feinbliche

Befahung nach einer achtundvierzigstündigen Vertheis bigung, noch vor der Schlacht, kapitulirte, und kriegsegefangen wurde. — Seine Kaiserliche Hoheit der Erzeberzog Karl, von dieser so rühmlichen Waffenthat des Wachtmeisters Harrucker in Kenntniß gesetz, ließ densselben wieder zu sich rufen, und wollte ihn zum Lieutenant beim Jäger-Regimente Le Loup ernennen. Dieser aber bat, seine Beförderung in dem Regimente, in welchem er von Jugend auf diente, abwarten zu dürfen. Auch rücke er bald darauf in diesem zum Lieustenant vor. —

In bem Relbzuge 1796 batte bas Regiment Les venehr Chevaulegers überhaupt vielfältige Belegenheit jur Erneuerung feines alten Rubmes gefunden. Ochon ein paar Tage nach feiner Unkunft in Deutschland bestand die Majors-Division am 8. August bei Amertingen ein bigiges Gefecht mit ber feindlichen Divilion Beaupun; fo wie am 15. Die Oberft zweite Estadron am Altmüblfluffe ein Borpoften Ocharmugel batte. Un bem Treffen bei Deumarkt am 30. Muguft nahm es thatigen Untheil, und murbe gur Berfolgung bes Reindes vermenbet. Ein Detaschement von 25 Ropfen murbe, icon am/25. Huguft, mit dem Bachtmeifter Barruder bem jufammengefetten Streiftommanbo des Rittmeisters Becgap von Raifer Chevaulegers jugetheilt, welches bis Murnberg vorbrang, und bie Frangofen, welche bie Stadt befest batten, baraus vertrieb. Raum mar am 29. Muguft bas Regiment nachft Burg Chrach im Lager angelangt, fo ericbien ber frangoniche Ubiutant:general Mire mit 5-6000 Mann auf ber Strafe von Bamberg, um nach Burgburg ju Dfr. milit. Beitfd. 1838. I. N

marschiren. Das Regiment stellte sich alfogleich bem Feinde entgegen, welcher es auch angriff, aber von der Oberstlieutenant ersten Eskabron mit bedeutendem Berluste zum Umkehren gezwungen wurde, nachdem das Gefecht von neun Uhr früh bis gegen Abend gezbauert hatte. Noch am Abend rückten die französischen Divisionen Bernadotte und Championet erneuert vor, wurden aber von den Regimentern Levenehr Chevauslegers und Kaiser Husaren abermals zum Rückzuge geznötigt. — Rittmeister Paradowsky, welcher am 31. August mit der Oberstlieutenants zweiten Eskabron gegen Hassurth auf Streiskommando beordert war, kehrte Lags darauf, nachdem er Geroldshofen nächtlicher Weile überfallen hatte, von seinem glücklichen Buge mit Beute beladen zurück.

In der Schlacht von Burgburg, am 3. September, zeichnete sich das Regiment besonders aus; erelitt aber auch ziemlichen Verlust, Unter den Todten befanden sich die Oberlieutenants Bruned und Werner.
— Es solgte hierauf der Urmee an die Lahn und den Rhein. Bei der Belagerung von Rehl auf dem linsten Flügel, bei Auenheim, aufgestellt, nahm es am 2. November thätigen Antheil an der Vertheidigung der Posizion der Belagerungs-Truppen, und unterstützte am 4., gemeinschaftlich mit zwei Eskadrons von Karaczan Chevaulegers, die von der Kinzing zurückgedrängten östreichischen Vorposten. Der Feind mußte sich zurückziehen, und es wurde ihm eine bereits erosberte Kanone wieder abgenommen.

Das Regiment murbe nach ber am 10. Janner 1797 erfolgten Übergabe des Forts Rehl jum Korpostendienste am Rheine verwendet, ging im Marz nach Baiern, paffirte ben Lech, wornach fich bie Oberstlieustenants = Division vom Regimente trennte, und nach Eirol zog, die beiden anderen Divisionen aber (Oberstund Majord Division) über Salzburg nach Steiermark marschirten, wo sie, mit geringen Garnisons Berwechtstungen, bis zum folgenden Jahre blieben.

Um 6. Jänner 1798 rückte das Regiment aus seinen Stazionen zur Besignahme der durch den Friezbensschluß von Campo formio aquirirten Provinzen nach Italien, und wurde nach Udine, später nach Pordennene und bessen Umgebung verlegt. Die Oberstlieutenants-Division marschirte von Tirol nach Verona. — Bufolge eines in diesem Jahre erlassenen hoftriegsräthelichen Restriptes erhielten sämmtliche Chevaulegersund Dragoner-Regimenter die Benennung leichte Dragoner.

In ber Schlacht bei Berona, am 26. März 1799, griff das Regiment die von Santa Lucia gegen Berona vordringenden französischen Infanterie= und Kavallerie- Abtheilungen, ungeachtet selbe auch noch durch ein sehr wirksames Geschützseuer unterkützt wurben, zu wiederholtenmalen an, und trieb dieselben nach Santa Lucia zurück. Das Regiment hatte in der mehrstündigen Dauer des Gesechtes, und bei der Erzbitterung, womit daffelbe beiderseits geführt wurde, bedeutenden Verlust erlitten, allein sich auch seines alten Ruhmes würdig bewiesen. Die Oberlieutenants Hahnbaum und Kaffa, dann die Lieutenants Graf Paar und Baron Karschitzt waren verwundet, —56 Mann und 130 Pferde theils getödtet, theils blessirt, — 3 Mann vermißt.

Mit nicht minberer Auszeichnung focht das Regiment in dem Treffen von Magnano am 5. April, und war am 27. beim übergang über den Ritorto, und der Erstürmung des Brückentopfes von Cassano. Das Treffen von Magnano kostete dem Regimente 1 todten (Lieutenant Biese) und 4 verwundete Offiziere (die Rittmeister Baron Levenehr und Callot, — die Lieutenants, Baron Blancarth und Novinsky); — an Mannschaft vom Bachtmeister abwärts 75 Mann todt und blessirt, dann 39 getöbtete und 90 verwuns dete Pferde.

Am 17., 18., 19. und 20. Juni nahm das Regiment thätigen Antheil an den zwischen dem Tidone und der Trebia vorgefallenen Gefechten. hierauf marschirte es in das Lager von Aleffandria, wo es den ganzen Juli blieb. Im August finden wir es im Lager bei Rivolta di Scrivia.

Als in der Schlacht bei Novi am 15. August die Ruffen zum zweiten Male die steilen Sohen bei der Stadt stürmten, durch ein surchterliches Geschüß- und Mustetenseuer aber zum Rückzuge genöthigt, und mahrend besselben von dem verfolgenden Feinde in den Flanken und im Rücken bedroht waren, rettete sie die Tapferkeit und der Muth, mit welchen die Dragoners Regimenter Karaczan und Levenehr sich dem Feinde entgegen warsen, vor der drohenden Gesahr, und zwang Lesteren, von der Verfolgung abzustehen. Das selbe wiederholte sich bei dem von den ruffischen Truppen unternommenen dritten Sturm. Das Regiment nahm an den meisten Unternehmungen dieses Feldzuges Antheil, z. B. bei Savigliano, bei der übers wältigung des Postens von Chiusa, bei Bainette.

— Lieutenant Harrucker, welcher in ber Schlacht von Genola am 4. November 1799 Abjutant beim General Gottesheim war, zeichnete sich burch sein muthvolles Benehmen und die schnelle Besonnenheit aus, womit er gerade in dem Augenblicke, als die von Cuneo frisch angekommenen Truppen unter dem Befehle des General Championet die Höhen bei Genola stürmten, und dadurch dem General Gottesheim die bereits errungenen Vortheile wieder zu entreißen drohten, von den im Stura-Thal zerstreut aufgestellten Abtheilungen 60—70 Dragoner des Regiments Kaiser sammelte, und in die bloß gegebene Flanke des Feindes mit solchem Ersolg einhieb, daß dieser vom Sturme abließ, sich zur rückzog, und keinen zweiten mehr wagte.

3m Feldjuge 1800 befand fich bas Regiment Levenebr abermals bei ber Armee in Stalien, und nabm an deffen Ereigniffen thatigen Antheil. Auch biegmat wird in ber Regimentsgeschichte bes Lieutenants Sarruder ehrenvoll gebacht, welcher fich noch als Ubiutant beim General Gottesbeim befand. Erzeichnete fic beim Sturme auf den Monte Fascio am 5. Avril befonders aus, indem er mabrend beffelben mit einer balben Rompganie Sager eine Unbobe erkletterte, und fich eines in ben Rucken bes linken Flügels ber feindliden Stellung führenden Fußsteiges bemächtigte, bevor noch berfelbe vom Seinde befett werden tonnte. Die ju biefem Zwede entfenbete feinbliche Abtheilung wurbe von harruders Jagern jurudgefchlagen, und bie in ber Fronte angegriffene Stellung, nun auch im Ruden und in ber Klante bedrobt, vom Feinde geraumt. --

Während ber Epoche von 1790 bis einschließig 1800 hat bas Regiment für mehrere jener Kriegsereignisse, an welchen es so ruhmvoll Antheil genommen, folgende Ungahl Zapferkeits-Medaillen erhalten:

für ben Seldzug 1790 8 filberne Debaillen.

| "  | 22 | "  | 1796 | 4 | 22 | "  |
|----|----|----|------|---|----|----|
|    |    |    | 1500 | 0 |    |    |
| 22 | 99 | 99 | 1799 | Ö | 99 | 22 |

Bufammen 20 filberne Debaillen.

Dach Abichluß bes Lunneviller Friedens, im Jaha re 1801, marschirte bas Regiment guerft aus Stalien nach Rrain, bann in die Stabsstagion Robatyn in Galigien. In diefem Jahre wurde baffelbe auch in ein gewöhnliches Dragoner=Regiment umgewan= belt, und befam bas Dr. 4. Es erhielt von bem aufge: loften leichten Dragoner-Regimente Modena eine Divifion in Stand, und murbe baburch acht Estabronen ftart. - 3m August 1803 befand es fich im Ubungslager bei Navaria. - 3m Geptember 1804 bezog es bas Erergierlager bei Robatyn. - Babrend bes im Sabre 1805 gegen Frankreich ausgebrochenen Rrieges befand fic bas Regiment abermal bei ber Urmee in Italien, wohin es gegen Ende Mugust aus Baligien marfdirte. - 3m Jahre 1806 mar es in Ungern bielogirt; auch murbe in biefem Jahre bie zweite Majors: Division redugirt. - Wegen ber burch ben Aufstand bes Czerni-Georg in Gerbien entstandenen Unruben murbe bas Regiment im Juni 1807 in bas Baceer Romis tat beordert. Während des Jahres 1808 mar es im Lager bei Rittfee, und murbe bann nach Guns und beffen Umgebung verlegt, wo es bis jum Jahre 1809 verblieb.

Beim Beginn des in diesem Jahre erneuert gegen Frankreich statt gefundenen Feldzuges erhielt das Regiment Levenehr Dragoner seine Eintheilung im zweisten Reservekorps, unter bem Befehle des Feldmarschall-Lieutenants Baron Kienmaper. Nach dem Übergange über die Jer, in der Salfte Aprils, erhielt es die Bestimmung zum dritten Urmeekorps.

Gefecht an ber Abens, und Rudzug über Rlofter Robr, am 19. April 1809.

216 Geine Raiferliche Sobeit ber Ergherzog Rarl befchloffen batte, bas Korps bes Maricalls Davouft am 19. Upril 1809 bei Regensburg anzugreifen, mar Be= . neralmajor Thierry mit einer Infanterie-Brigabe und bem Regimente Levenehr Dragoner jur Deckung ber linten Flante ber Sauptarmee, gegenüber von Biburg, beordert. Diefe Truppen brachen am benannten Sage frub um Jechsellhr aus dem Lager bei Robr auf, und marfcbirten gegen die Abens vor. Auf ber Bobe von Rirdborf angelangt, überfahman die Stellung bes Reindes auf bem linken Ufer ber Abens, von Biburg bis über Abensberg, und konnte aus feinen Bewegungen beffen Abficht erkennen, auf Regensburg vorzubringen. Gogleich murben bie nothigen Unordnungen getroffen, dieß zu binbern. Gin Theil ber Infanterie und Ravallerie wurde verbect im Balbe aufgeftellt, mabrend ber übrige jum Ungriffe bes Feindes gegen Urnd orf porrudte. Gleich außerhalb bes Balbes, bei Diefem Orte, fließ man auf benfelben, ber besonders an Reiterei eine bebeutenbe Ubergahl batte. Deffen ungeachtet erbat fich ber Dberft Graf Unton Sarbegg, Rommanbant bes Regiments Levenehr Dragoner, Die

Erlaubnift jum Angriff. Die feindliche Reiteret, melde aus baierifden Regimentern bestand, rudte mit Entichloffenbeit ben angreifenben Odmabronen entgegen, und gab in ber Entfernung von beilaufig funfzig Odritten eine Decarge aus ihren Karabinern und Diftolen. Die Dragoner, die baburd unter ben feindlichen Pferben entstandene Unordnung benütend, drangen in beren Reiben; mabrent eine andere Abtbeilung berfelben aus einer Balbfpige in beren Rlante und Rucken fiel, und fie jum Beiden brachte. - Der Feind batte inbeffen acht Gefdute aufgefahren, um ben Rampf gu unterflugen. Debrmals wiederholten fich biefe Ravallerie-Angriffe, mozu auch ein Theil ber in Referve aufgestellten Abtheilungen beigezogen murbe. Gine feindlis de 6000 Mann ftarte Infanterie - Rolonne batte inamifden bie Infanterie ber Brigade Thierry bis an ben naben Walb guruckgebrangt, an welchem ber Reft ibrer Referve aufgestellt mar. Sier entspmn fic bas Befect aufs neue. Obwohl bas Regiment Levenehr theils burd Befdutfeuer, theils im Gefechte felbit, icon bebeutenden Berluft erlitten batte, unternahm es gur Bebauptung biefer Stellung bennoch wieberholte Attaden. Der Rampf mar morberifd. Ein beftiges Gemitter, wobei fich ber Regen in Stromen ergog, machte bie Fortfetung bes Gefechtes unmöglich. Die Brigade Thierry mußte endlich ber Ubermacht weichen, und jog fic, nachdem fie feit dem Morgen ununterbrochen im Feuer gemefen, gegen Abend in bester Ordnung, obne vom Reinde weiter verfolgt ju werben, auf Offenftab= ten juruck.

Bei bem bes andern Tages (20. April) fortgefetsten Rudguge hatte bas Regiment Levenebr, im fteten

Rampfe mit bem nachbringenben Beinbe, enblich bie So. ben bei Rlofter Robr mit ziemlichem Berlufte erreicht, wo bereits 4 Estadrons Rienmaner Sufaren auf-- gestellt maren, als bie Madricht eintraf, bag ber Reind allenthalben bie weiteren Rudgugslinien abgeschnitten babe, und fomit die größte Befahr brobe. Es blieb nur ein Mittel übrig : fich entschloffen durchzuhauen. Ihren belbenmutbigen Oberften an ber Opige, fturgten fich bie Dragoner bebergt in die vielfach überlegene feindlis de Reiterei, mit dem Entschluffe, fich um jeden Preis burdzuschlagen. Das Gleiche gefcah von ben Sufaren. Die feindlichen Linien murben nacheinander burchbro. den, und ohne eine Stanbarte verloren ju baben, erreichte ein, - freilich verhaltnigmäßig nur febr geringer, - Theil bes Regiments bie rudwarts gestandenen öftreicischen Truppen. - Die beiben Lage, (ber 19. und 20. April) tofteten bem Regimente an Tobten: ben Oberftlieutenant Bachmann und Oberlieutenant Raifel, 11 Unteroffiziere und 85 Gemeine; an Berwundeten und Bermiften 7 Obers, 19 Unteroffiziere, 5 Trompeter, 249 Gemeine; - bann 293 Pferbe.

Überfälle auf die französischen, am linken Donau-Ufer aufgestellten Bortruppen.

Während die öftreichische Sauptarmee im Jahre 1809 im Marchfelbe die denkwürdigen Schlachten von Aspern und Wagram schlug, hatten die jur Beobachtung bes Feindes die Donau auswärts aufgestellten Truppens Abtheilungen von Seiner Kaiserlichen Hoheit dem Erzeberzoge Generalissimus den Befehl erhalten, durch cheinangriffe und Überfälle die Ausmerksamkeit des Feindes dorthin zu lenken, und ihm Besorgnisse zu erregen. Das Regiment Levenehr Dragoner, welches damals im

Lager bei Robren borf fand, murbe jum Borpo. ftendienste langs bem linken Donau-Ufer von Grafenworth aufwarts bis über Theif verwendet. Der Oberlieutenant Benn, welcher vom Regimente, bei bem Mariche von Berfenbeug ins Lager bei Robrenborf . ju Opit mit einem Buge Dragoner ju gleichem 3mede . . juruckgelaffen worden mar, unternahm jur Rachtzeit einen glücklichen Überfall auf bie am jenseitigen Ufer bei Urnsborf aufgestellten feindlichen Borpoften, tobtete mehrere berfelben, und nabm ben im bortigen Ochloffe befindlichen Borpoften : Kommanbanten , nebft einem zufällig bei ibm anwesenden Abjutant-general, Beide Stabsoffiziere, im Bette gefangen. Much gelang es ihm bei biefer Belegenheit, zwei Pferde zu erbeuten, und ohne ben mindeften Berluft, fammt feinen Befangenen , feinen Poften wieder zu erreichen. - .

Ein abnlicher Rug, von bem mutbigen und entfoloffenen Bachtmeifter Relix Debmied ausgeführt. verdient nicht minder Erwähnung. Als bas Regiment am 9. Juli nach Meiffau marfdirte, ließ es ben erwahnten Machtmeifter mit zwölf Dragonern bei Bobenftein gurud, um die Bewegungen bes bereits bei Stadt Stein über die Donau gefegten Feindes eine Beit lang zu beobachten, und bann bem Regimente zu folfgen. Bachtmeifter Nedwied erfuhr indeffen, bag eine eindliche Abtheilung bereits in Rrems eingerückt fen. und bort Requifizionen erpreffe, auch icon zwei ftabtide Kanonen weggeführt babe. Unverweilt jagte Red: wied mit feinen Dragonern ber Stadt ju, welche ber Reind aber fcon verlaffen batte, und auf einem requirirten Ociffe bas jenseitige Ufer mit feiner Beute ju erreichen trachtete. Durch bie Bereitwilligkeit ber

Einwohner erhielt ber Bachtmeifter gleichfalls aufs fonellfte ein Ochiff, bestieg es fammt feiner Mannicaft, nabm noch die Pferbe binein, und ließ fich foleunigst auf die andere Geite bes Stromes führen. Eben batte bas feinbliche Detaschement gelandet, und mar im Begriff, feine Requifizionen auszulaben, als Debwied mit feinen gwolf Reitern beranfprengte, einbieb, und fie in bie Rlucht folug. Obne ben mindeften Unfall fefite ber bebergte Bachtmeifter mit ben Dragonern gurud, und brachte bas bem Seinbe abgenommene Schiff, nebft ben beiben Ranonen und übrigen requirirten Gegenftanden, ben Eigenthumern gurud. Roch in berfelben Racht rudte er mit feinem Rommando beim Regimente ein. -Medwied erhielt fpater fur biefes tubne Unternehmen bie filberne Sapferkeits = Medaille, und nebilbei noch eine Belobnung von 200 Gulben. -

Nach Beendigung des Feldzuges 1809 wurden an das Regiment 9 filberne Medaillen vertheilt, welche sich Unteroffiziere und Mannschaft durch ausgezeichnete Bravour in den Gefechten an der Abens und bei Klofter Rohr (am 19. und 20. April), dann bei den Übergängen auf das rechte Donau-Ufer in den Monaten Juni und Juli, verdient hatten.

(Der Soluß folgt.)

### IV.

# Ueber Kriegsracketen als Ersat für die ehemaligen Bataillons = Kanonen.

Vom Leopold Friedrich Schmidt, Hauptmann des Infanterie-Regimentes Großherzog von Baden Nr. 59.

Es war unftreitig eine ber wichtigsten tattifchen Reformen unfere Sabrbunberts, als man von ber fommetrifden Bertheilung bes Felbgefdutes auf ber gangen Schlachtlinie abging, und die zwischen ben Bataillons je ju zwei Studen gerftreuten Ranonen in Batterien gufammenzog. Der große Muten diefer Bereinigung bat fich in allen zeitherigen Relbzugen glangend berausgeftellt. Bir faben die Truppen, Die ibrer Gofdute balber ebemals nach gebahnten Rommunikazionen angftlich umberfpabten, jest in ben ichwierigsten Terranarten, über Berg und Thal, burch Balb und Moor, mit Freiheit fich bewegen, und bie Gefcute, bie bamals ben Truppen entweder nicht ju folgen vermochten, ober fich mubfam in die Bataillons-Intervalle einzwängten, um alle Stellen bes Schlachtfelbes, - bie unwichtig= ften nicht minder wie die wichtigsten, - mit einem gleichvertheilten, unausgiebigen Feuer zu bestreichen, faben wir nunmehr auf richtig gewählten, entscheibenden Punkten die volle Furchtbarkeit ihrer Donner ente falten.

Bei biefen erprobten Borgugen bes jegigen Batteriefostems, - beffen innere artilleriftifche Berbefferungen außer bem Rreife unferer Betrachtungen liegen, - tann es Niemanden in ben Ginn tommen, Die mit ber unbeweglichen Lineartaftif zu Grabe gegangene Ginrichtung ber Bataillons-Kanonen wieder ins Rriegsleben. jurudrufen ju wollen. Allein fo febr bie Artillerie, bei ibrer beutigen Beweglichkeit, burch bas Batteriefpftem befähigt ift, ju ihren Sauptrollen in ben offenen Feldichlachten eben fo gut gefcloffen aufzutreten, als, nach ben Forderungen ber jeweiligen Ungriffs, und Bertbeis bigungsverbaltniffe bes großen wie bes Eleinen Rrieges, in die zerftreute und boch mit Ginbeit zusammenwirs tenbe Fechtart überzugeben, auch einzelne Befdutguge für befondere Unternehmungen gu entfenden; fo bleibt bie Bermenbung ber Artillerie gleichwohl von fo vielen Bebingungen abbangig, fo vielen Ginfiufe . fen und Bufallen unterworfen, bag bie taktifchen Leis ftungen biefer Baffe nur alljuoft im ichnell aufeinander folgenden Bechfel erleichtert, erfcwert, ober gang aufgeboben werben. Gine Rolge biefer Abbangigkeit ift es, daß bie Truppen gewöhnlich mit der vorbereitenden Bir-Eung ber Artillerie fich begnügen, in den fritischen Dos menten ber Gefechte bagegen auf ihre nachbrudevolle Unterftugung verzichten muffen. Ja, in unfern beutigen Bewegungstriegen, wo ber Rampfplat fo baufig auf unfahrbaren Boben verlegt wird, ift es ein'alltage liches Bortommen, bag bie Infanterie burchaus ben eigenen Rraften fich überlaffen fiebt, mit ihrem Bewebrfeuer bas Befecht eröffnen, mit ihren Bajonetten

es jur Entscheidung bringen muß. Forfct man aber nach ber Urfache, welche fo viele muthvolle Unternebmungen ber Infanterie miflingen machte; fo tragt gar oft bas Entbebren ber Mitwirkung von Geschüten bie Sould, daß fich bier in ber Bertheibigung nicht bebauptet werben konnte, bort Angriffe fcheiterten, und felbst errungene Bortbeile wieder aufgegeben werben mußten. Dem Muftreten ber Infanterie, felbft in jenen Befechtsverbaltniffen , wo die Birkfamkeit ber Urtillerie nothwendig aufbort, ben geborigen Nachdruck ju verleiben, und baburch ben Erfola zu fichern, icheint baber eine Ginrichtung munichenswerth, nach welcher im Kriege jedes Infanterie-Bataillon, - als ein Korper, beffen felbstständiges Sandeln nicht felten ben Musfolg gibt, - eine über ben Bereich bes Rlintenfeuers binaus wirksame Silfsmaffe zugetheilt erhielte, die fabig mare, ber Truppe in allen Bobenverhaltniffen mit voller Freiheit der Bewegung zu folgen, und diefelbe bei allen ibren tattifchen Aufgaben, - obne felbit aro? fie Treffpunkte im Befechte bargubieten, - auf eine bie Artillerie erfegende Beife fraftig ju unterftugen.

In der französischen Armee war man, unter anbern in dieser militärischen Zeitschrift rühmend besprochenen Reformen des Artilleriespstems, auch schon auf eine solche überall brauchbare, in mancher Beziehung die ehemaligen Bataillons-Kanonen ersetzende Auxiliarwaffe für die Infanterie bedacht, und glaubt selbe in den neuartigen gezogenen Wallbüchsen gefunden zu haben. Wenigstens sind Wordereitungen geschehen, bei einer künftigen Feldausrüstung jeder Truppen = Abtheilung eine Zahl von diesen Wallbüchsen zuzutheilen, bie von Artilleristen bedient, und mehrere zusammen

auf einem zweiraberigen Rubrwerte ober auf Dackpferben fortgeschafft murben. Diese burch einen einfachen Dedanismus von rudwarts zu labenben, mit Berkuffionsfoloffern verfebenen, und beim Ochiegen auf eine Stuge aufzulegenden, fonft aber durch einen Mann nebft 50 Patronen tragbaren Feuerwaffen, von einem etwas grofieren Raliber als unfere breilotbigen Ballgemebre. zeichnen fich burch eine ansehnliche Tragweite und große Sicherheit bes Schuffes aus. Bei ber Eroberung von Algier und bei ber Belagerung von Untwerpen maren es die Ballbuchfen, womit die Frangofen ber Bedienungsmannichaft bes feindlichen Befcuges febr laftig und gefährlich murben; indem fie die Ranoniere ichon in einer Beite von mehr als 750 Schritten bamit zu erreichen, und in einer Entfernung von 500 Schritten faft unfehlbar zu treffen vermochten.

So sehr wir indessen ben sicheren Schuß ber Wallbüchen, auf die angegebenen Entfernungen, schäßen, und ben Vortheil würdigen, daß die feindlichen Geschüße von allzudreister Unnäherung daburch abgehalten, ober zu einem von der Truppe ableitenden, wirskungblosen Feuern auf die mit jener Waffe armirten Schüßen, die überall leicht einen gedeckten Stand sinsten, und nur ein kleines Objekt darbieten, verlockt werden können, trägt doch die ganze Wirkung nicht jenen nachdrucksvollen, zerstörenden Charakter, der das Moralische des Feindes zu erschüttern, die Bahn zum Siege der Infanterie zu brechen vermag; welche Wirkung wir von einer Wasse fordern, die uns für den Mangel an Geschüßen entschäbigen soll.

Defhalb will uns bedünken, bag eine Armee, welche ihr Artilleriefpstem burch die Congre vifchen,

nach neueren Erfahrungen verbefferten Radeten verpollitanbigt bat, an biefen ein fraftigeres, bem Beifte der beutigen Rriegführung angemeffeneres Erfatmittel für bie ebemaligen Bataillond-Ranonen finden murte. Rmar ift ber Streit über ben Berth ber Radeten fur ben Feldgebrauch noch nicht gefdlichtet, und die Ent fdeibung bleibt mobl erft fünftigen Rriegen vorbebalten. Much theilen wir teineswegs die fanguinifche Meinung bergenigen, welche alles übrige Relbgefcut burch Radeten verbrangen wollen. Wir find im Begentheile von der bleibenden Unentbehrlichkeit und Superioritat bes Robrgefdutes fo überzeugt, bag mir beffen Sicherheit im Treffen fur bie noch fo vieler Rorretzionen bedurftie gen Racteten, - wenigstens ter größeren Raliber, gar nicht erreichbar glauben. Allein ermagt man, bag bie Radeten Gefdus und Gefdoß zugleich find; bag fie die Berftorungstraft bes Geschütes mit ber Leichtig. teit bes fleinen Gewehrs vereinen; bag es baber feine Binderniffe bes Terrans fur fie gibt, ihre Mufftellung überall, wo die tattifden Zwede es erheifden, auf ben fteilften Ubbangen ober felfigen Ruden ber bochften Bebirge, wie in sumpfigen mit Buschwerk bemachfenen Thalgrunden, im Innern ber gebrechlichften Bebaube, wie auf den leichteften über gluffe und Geen bingleis tenben Rabnen und Kloffen, gleich wenig Ochwierigkeiten barbietet; ermagt man überbieß, bag nach ben neueften Berfuchen die Racketen ber fleineren Raliber, von 11 bis 6 Pfunden, im Bogenfduß richtiger als Granaten aus Saubigen die Flugbahn balten, und bag folde, in einer Entfernung von 800 Schritten, borigontal abgeschoffen, mit zwei Drittheilen ber Oduffe die Fronte einer Infanterie : Rompagnie treffen ; fo fann über bie

Brauchbarkeit biefer leichteren, von tragbaren Gestellen fortzuschleubernben Raceten fur die Rolle ber ehemaligen Bataillons Ranonen wohl tein Zweifel obwalten.

Bon ben Bortheilen, die eine folde Berwendung ber leichteren Racketen als Bataillons. Gefchut erwarten ließe, wollen wir nur die wichtigsten in folgenden Punkten zusammenfaffen:

Erftens. Würde das Batteriefpstem, — ohne besondere Vergrößerung des Trans, — einen solchen Zuwachs von homogenen Zerstörungsmitteln daburch erhalten, daß die feindliche, der Mitwirkung von Raceten entbehrende, Artillerie zu einer außerordentlichen, den raschen Gang der Operazionen fesselnden Vermehrung des lästigen Parks der Pulvergeschütze gezwungen ware, ohne doch das Gleichgewicht im Geschützampse herstellen zu können; da die den Raceten eigenthümliche Überlegenheit an offensivem Elemente durch keine das Prinzip der Bewegung verlegende Überzahl von Pulvergeschützen auszugleichen ist.

In alle rein artilleristische Gesechtsverhaltniffe, mit besonderem Sinblick auf die jedesmalige Mitwirkung der Racketen, einzugehen, ist nicht unsere Sache. Wir sind von unserm taktischen Standpunkte im Allgemeinen nur der Unsicht, daß die als Bataillons : Geschütz verwendeten Racketen der leichteren Raliber ihre großen Prärogativen der Unabhängigkeit von der Fahrbarkeit des Bodens, des Darbietens kleiner Zielpunkte, und der Rähigkeit, sich überall leicht zu becken, oder durch beständigen Wechsel der Ausstellungspläge sich dem feindelichen Feber zu entziehen, in vielen Gelegenheiten sehr gut geltend machen könnten, wenn sie den feindlichen Batterien zur Entlodung des Feuers sich kühn näher.

ten, benselben bie Flanken abgewannen, und ihnen burch ihre breifache Birkung — nämlich durch das ben Granaten gleiche Zerspringen, burch das Ungunden ber Munizionswagen, und, mittelst ihres für die Pferde so furchtbat rauschenden Feuerstrahls, burch die Verbreitung eines in wildes Durchgehen mit den Progen ausartenden Schreckens unter der Bespannung, — so gewaltig zusetzen, daß den eigenen Batterien das Frontalgesecht erleichtert, und durch die potenzirte Wirkung ihres Feuers das Übergewicht gesichert ware.

3 weiten s. Burben bie in ben Rriegen unferer Beit eine fo große Rolle fvielenben Gefechte in gerftreuter Odlactordnung einen energischeren Rarafter ans nehmen, und bie Entscheidung fich foneller auf jene Seite neigen, wo man mit ben Tirailleurs jugleich Radeten betafdiren tonnte. Nicht minder mare ber Erfolg fo vieler Akzibnen ber Infanterie, die aus Mangel an Befdut baufig miflingen, j. B. Umgehungen im Gebirg, Uberfalle, u bgl., burch bas Mittragen von Ras deten mehr gefichert. Much burfte bei Unwendung jener Befcoffe manche icone Baffenthat bes fleinen Krieges, und mancher tubne Streifzug von Parteigangern, ba ber Unternehmungsgeist über die Gorge, einige Radeten Bode ju verlieren, mobl leichter als über ben Berluft von metallenen Feuerschlunden fich emporfchwingen murbe, - gewiß reicher an Resultaten ausfallen.

Drittens. Burde die Festigkeit der Quarrees oder Massenstellung der Infanterie gegen Reiterei durch die Butheilung von Racketen fast dis zur Unangreifbarsteit erhöht; da Racketen, nebst ihrer Wirkung als Gesschof, schon durch ihre kometenartige, seuersprühende Erscheinung, verbunden mit furchtbarem Bischen und

Saufen beim Durchfahren ber Luft, ben Pferben eine folde nicht zu banbigenbe Feuerscheu einjagen, baß fie als ein unfehlbares braftisches Mittel erkannt find, felbst bie beste Kavallerie in wilbe Flucht zuruckzuweisen.

Biertens. Burde diese enge, ungertrennliche Berbindung mit einer die Zerstörungsmittel der Artilelerie so kraftig ersehenden Auxiliar-Waffe den Geist der Infanterie überhaupt so mächtig heben, und das Gefühl ihrer selbstständigen Siegeskraft in einem solchen Grade steigern, daß man höhere Burgschaften für ihre Unwiderstehlichkeit im Angriffe, wie für ihre Nichtüberwälztigung in der Vertheidigung erhielte.

Nach biefen Betrachtungen übet ben taktischen Mugen; ben uns die Berwendung ber leichteren Racketen, mit tragbaren Gestellen, als Bataillons-Geschütz u versprechen scheint, mabrend die Racketen ber größeten Kaliber in Batterien zusammengestellt, bei der Geschütz-Reserve eingetheilt, und der höheren Disposition vorbehalten blieben, muffen wir das Urtheil über die Zweckmäßigkeit einer solchen Instituzion, mit den darauf Bezug nehmenden organischen Bestimmungen und technischen Details, kompetenten Richtern anheimstellen.

Bur Befräftigung unserer Unfichten wollen wir nur noch eine Stelle aus einem Auffahe über Congrevesche Radeten \*) bier anführen, ber ben vor Rurzem gestorbenen, burch Wort, Schrift und That in ber militärisch-politischen Welt rühmlich ausgezeichneten königlich wurtembergischen Generallieutenant von The obalb zum Verfasser hat, worin sich berselbe, nach einer

<sup>\*)</sup> Im Staats-Lepikon von Rotteck und Welker; III. Bb. Seite 731:

gebrangten Refapitulazion bes von bem toniglich preufifchen Generalmajor von Soper aufgestellten Spstems ber Brandracketen, folgendermaßen darüber aussprach:

"Durch ein zwecknäßig eingerichtetes Racketens Syftem kann die Vernichtungswaffe der Artillerie auf eine furchtbare Art vermehrt werden. Die Racketen sind die rechte Artillerie für die Landwehr, und die allgemeine Volksbewaffnung. Mittelst der Racketen wird sich eine zivilisitete Nazion der Kosaken und Tataren am besten erwehren können. Ein Tirailleurs Krieg, mit Racketen geführt, erscheint uns als die kräftigste Form, die der Volkskrieg annehmen kann."

#### V.

# Reueste Militarveranderungen.

# Beforberungen und überfegungen.

- Rhuen v. Belafi, Beinrich Graf, Obfil. v. Benegur 3. R., wurde z. Plat-Rommandanten in Co-mo ernannt.
- Begnesi be Borosjeno, Sigmund, Maj. von Leisningen J. R., g. Obfil im R. beforbert.
- Grounvink v. Aronenhain, Anton, Maj. v. Rusgent J. R., &. Kommandanten des vak. Gresnad. Bataillons Paris ernannt.
- Bacfich, Paul, Spim. v. Leiningen J. R., z. Maj. im R. befördert.
- Bernat v. Bernatfal va, Rikol., 1. Rittm. v. Palatinal Huf. R., z. Maj. im R. detto.
- Rienmayer, Karl Bar, Sptm. v. Rugent J. R., z. Maj. im R. detto.
- Gerfiner, Joseph, Sptm. v. 3. Artia. R., g. Maj. b.
  5. Artia. R. detto.
- Saremba, Rarl, Rgmts. Rad. v. Prohasta J. R., g. . F. im R. detto.
- Bertelli, Johann, Kapl. v. Wimpffen J. R., 3. wiell. Hoptm. im R. detto.
- Szabo, Sigmund v., Kapl. v. Heffen Domburg J. R., k. wirkl. Hytm. im R. detto.
- Schlögl v. Chrentreug, Frang, Obl. v. betto, z. Ravl. betto betto.

- Bolghaufen, Bettor Bar., Ul. v. heffen-Somburg J. R., g. Obl. im R. befordert.
- Part I, Franz, F. v. detto, z. Ul. detto detto. Urbanet, Gustav, Agmts. Kad. v. detto, z. F. betto detto.
- Czystowsti v. Czystow, Johann, Rapl. v. Sochenegg J. R., f. mirtl. Spim. im R. detto.
- Horvath, Daniel v., Obl. v. detto, z. Rapl. detto betto. Reinhardt, Gustav, Ul. v. detto, z. Obl. detto detto. Ziegler, Peter Ritter v., F. v. detto, z. Ul. detto detto. Letanche, Rarl Chev., Rymts. Rad. v. detto, z. F. detto Detto.
- Bene, Johann v., F. v. Paumgarten J. R., z. Ul. im R. detto.
- Rraufer, August, Feldm. v. betto, g. F. betto betto.
- Mendelein, Samuel, Ul. v. Lurem J. R., q. t. g. Gräger Monturs-Denomie-Rommiffion überf.
- Cobatto, Paul, F. v. Rugent J. R., g. Ul. im R. be-fördert.
- Borberg, Karl Bar., F. v. Bakonyi J. R., z. Ul. b. Raifer Ubl. R. detto.
- Reinbold, Georg, F. v. Mariassy J. R., z. Ul. im R. detto.
- Haigen velder, Karl, F. v. Koudella J. R., z. Ul. im. R. detto.
- Bitich, August, Feldm. v. betto, g. g. betto tbetto. Mannaffer, Ignas, Rapl. v. Wellington J. R., s. wirkl. Optm. im R. betto.
- Beinge, Frang, Obl. v. detto, z. Rapl. detto detto. Mayerhofer v. Grünbühel, Leopold, Ul. v. detto, z. Obl. detto detto.
- Früchtel, Johann, F. v. betto , g. UI. betto betto. Bonnl, Joseph, Feldm. v. betto , g. F. betto betto.
- Comini, Raimund, Rapl. v. Geppert J. R., g. wirkl. Sptm. im R. detto.
- Bureg, Auguft v., Obl. v. detto, g. Rapl. betto betto. Griffini, Felir, Ul. v. betto, g. Dbl. betto betto.

- Barier, Anton, F. v. Geppert J. R., j. Ul. im R. befördert.
- Blaskovic, Matthias, Ramts. Rad. v. betto, g. F. detto detto.
- Babiger, Unton, Rapl. v. G. S. Stephan 3. R., i. wirkl. Sptm. im R. detto.
- Bing, Joseph v., Obl. v. detto, g. Rapl. detto detro.
- Dobrgansti, Frang v., Ul. v. detto, g. Obl. detto detto.
- Pleug, Johann, &. v. detto, g. Ul. detto detto. Manoillovich, Simon, Juls. v. 1. Banal Gr. J. R., i.
- Borotha, Undr. v.,
- ( Oble. im R. detto. Burtler, Georg, F. v. Detto, j. Ul. Detto Detto.
- Radanovich, Peter, f. f. Rad. v. detto, i. F. detto detto.
- Baldegg, Rarl, Rapl. v. 1. Szeller Gr. J. R., j. wirkl. Sptm. im R. detto.
- Chernko, Stepban, Obl. v. detto, g. Rapi. detto detto.
- Pustas, Alexander, F. v. detto, g. Ul. detto detto.
- Rovats, Ignag, f. E. Rad. v. Detto, g. F. Detto Detto.
- Stillfried, August Bar., Kapl. v. 1. Jager = Bat., g. wirkl. Sptm. im Bat. Detto.
- Deng v. Döllig, Rarl, Obl. v. detto, z. Rapl. detto betto. -
- Bayer, Joseph, Ul. v. detto, z. Obl. detto detto.
- Engelmann, Eduard, Oberjag. v. detto, g. Ul. Detto detto.
- Schweiger, Johann, Ul. v. 6. Jager-Bat., g. Obl. im Bat. detto.
- Uichtrig, Emil Bar., Ul. v. G. S. Johann Drag. R., g. Dbl. im R. betto.
- Comfic d'Gaard, Emeric, Rad. v. betto, j. Ul. detto detto.
- Schlaberndorf, Graf, j. Ul. b. Tostana Drag. R. ernannt.
- Bendte, Philipp Bar. van der, Obl. v. Savoyen Drag. R., 4. 2. Rittm. im R. beforbert.

- Stast be Bailanth, Mle. v. Savonen Drag. R., Michael. g. Obis. im R. befor:
- Rraus, Joseph, dert.
- Lauingen, Guftav Bar., 2. Rittm. v. Sobenzollern Chev. Leg. R., g. 1. Rittm. detto detto.
- Better v. der Lilie, Ferd. Graf, Obl. v. detto, g. 2. Rittm. detto detto.
- Bafelli v. Süffenberg, Adolph Bar., Ul. v. betto, k. Dbl. detto detto.
- Bujanovics, August v., Rad. v. detto, z. Ul. detto
- Rent, Unton, Rad. v. Windifch-Graf Chev. Leg. R., j. Ul. im R. detto.
- Rornfeld, Stephan, Dbl. v. G. B. Ferdinand Buf. R., f. 2. Rittm. im R. Detto.
- Schlott, Joseph, Ul. v. detto, i. Obl. detto detto.
- Bartensleben, Aler. Graf, Rad. v. betto, j. Ul. detto detto.
- Salann, Stephan, 2. Rittm. v. Reuf-Röftris Suf. R., j. 1. Rittm. im R. betto.
- Iternary, Michael, Obl. v. detto, g. 2. Rittm. betto Detto.
- Bouvermans, Frang v., Ul. v. betto, g. Obl. bette. detto.
- Stieber, Johann, Wachtm. v. detto, g. Ul. detto betto. Hohenlohe-Waldenburg-Schillingsfürst, Friedr. Rurft, Obl. v. Nikolaus Suf. R., in kaif. ruf-
- fifche Dienfte übergetreten. Du Mesnil de Rochemont, Adolph, Ul. v. Kobura Uhl. R., g. Obl. im R. befordert.
- Ledochowski, Julius Graf, Rad. v. detto, g. Ul. detto detto.
- Lagansti, Marim, Graf, Ul. v. Raifer Uhl. R., g. Obl. im R. betto.
- Schröffel, Unton v., Rapl. v. 4. Garnif. Bat., s. mirkl. Opim. im. Bat. detto.
- Bedinie Ritter v. Lagan, Bengel, Dbl. v. detto, f. Rapl. detto detto.

- Bochda novich, Frang, Obl. v. Penf. Stand, b. 4. Garnif. Bat. eingetheilt.
- Gellen, Ludwig v., Ul. v. Penf. Stand, b. 4. Garnif. Bat. betto.
- Scherpon, Oswald, Rapl. v. 1. Urt. R. g. wirkl. Hptm. im R. befordert.
- Branttem, Joseph v., Obl. v. detto, z. Rapl. betto detto.
- Raun, Anton, Ul. v. betto, g. Obl. betto betto.
- hoffmann, Johann, Ul. v. betto, g. Obl. b. 4. Art. R. betto.
- Jungmann, Jofeph, Ul. v. Artill. Feldzeugannt, j. Obl. b. 1. Art. R. detto.
- Lehmann, Rornelius, Dberfmer. v. Bombard. Rorps, g. Findeis, Wengel, Uls. b. 1. Urt. R. betto.
- Reisner, Unt. Bar., Obl. v. 2. Artill. R., z. Kapl. im R. betto.
- Speer, Joseph, Ul. v. detto, & Dbl. detto detto.
- Midfchofeen, Ignas, Ul. v. detto, j. Dbl. b. 5. Art. R. detto.
- Runert Edler v. Runertsfeld, Joseph, UI. v. 2. Urt. R., & Dbl. im R. betto.
- Röfler, Ignag, Ul. v. detto, g. Obl. b. 5. Artill, R. betto.
- Rath, Georg, Ul. v. 3. Urt. R., & Obl. b. 2. Urt. R. Detto.
- Lettany, Unton, Oberfwer. v. Bomb. Rorps, g. Uls. Rober, Rrang, b. 2. Urt. R. detto.
- Schindler, Joseph, F. F. Rad. v. betto, 3, Uls. betto Popp, Joseph, betto.
- Sacher, Frang, Kapl. v. 3. Art. R., 3. wirel. Optm. b. 5. Art. R. betto.
  - Mohr, Christian, Obl. v. 4. Art. R., &. Rapl. b. 3. Art. R. betto.
  - Merner, Moris, Ul. p. 3. Art. R., g. Obl. im R. Detto.

Gluert, (b.b. Ritter v., ) Dberfmer. v. Bomb. Rorns, g. Lagarde, Johann, Ule. b. 3. Urt. Dr. beford. Berg v. Faltenberg, Beinrich, f. f. Rad. v. Bomb.

Rorps, g. Ul. b. 3. Urt. R. betto.

Bojer, Anton Gdler v., Rapl. v. 4. Urt. R., g. wirkl. Sptm. b. Feuerwerte Rorpe detto.

Smettana, Bengel, Dbl. v. 4. Urt. R., i. Rapl. im R. Detto.

Simbar, Mathias, Ul. v. 5. Art. R., g. Obl. b. 4. Art. R. Detto.

Borgaga, Joseph, IDberfmer. v. Feuerwerts = Rorps, g. Mülksch, Johann, Uls. b. 4. Urt. R. detto. Boregen v. Sortau, Joh., Oberfmer. v. Bomb. Rorps, i. Ul. b. 4. 21rt. R. detto.

Greifenftein, Johann, Rapl. v. 5. Urt. R., g. wirtl. Sptm. b. Bomb. Rorps betto.

Tartarmus, Frang, Rapl. v. 5. Urt. R., z. wirel. Sptm. 16. Innebrucker Gar. Urt. Diftr. detto.

Grob, Johann, IDble. v. 5. Urt. R., & Raple. im R. Gerlich, Joh., detto.

Galombos, Unton, Obl. v. detto, z. Rapl. b. Benegianischen Bar. Urt. Diftr. detto.

Merigbauer, Adalb., ) Ule. v. 5. Art. R., g. Oble. im Rlinger, Rarl. R. detto.

Dublitein, Johann, Ul. v. detto, g. Obl. b. 4. Art. R. Detto.

- Lange, Ferdinand, Oberfwer. v. Bomb. Rorps, a. Rungendorf, Karl, Uls. b. 5. 21rt. R. detto. Bunger, Joseph,

Mufit, Bingeng, t. t. Rad. v. Bomb. Rorps, g. 111. 6. 5. Urt. R. detto.

Lettanie, Frang, Rapl. v. Bomb. Rorps, z. wirkl. Sptm. b. Urtill. Feldzeugamt detto.

3 midinet, Ferdinand, Rapl. v. Feuerwerks = Rorps, g. wirkl. Spim. b. Bomb. Rorps detto.

Ghilain v. Bembige, Georg, Oberfmer. v. Bomb. Rorps, g. Ul. im Rorps betto.

Son eider, Leopold, Ul. v. Feuermert Rorps, & Obl. im Rorps beforbert.

Runt fcofeen, Bingeng, Oberfmer., & Ul. b. Biener Garnif. Urt. Diftr. Detto.

### Penfionirungen.

Bictorini, Alois, Obstl. v. Leiningen J. R. An vreck, Franz Edler v., Maj. v. Raiser Chev. Leg. R., mit Obstl. Rar. ad hon.

Martin, Alexander, Maj. v. Gollner J. R. Keönczöll, Paul v., Maj. v. Palatinal Huf. R.

Behrend, Frang, | Sptl. v. Rothkirch J. R.

Notteboom, Heinr.

Dedry, Anton v., Hotm. v. Heffen-Homburg J. R.

"Linke, Wenzel, Sptm. v. Sochenegg J. R. Rulbanek, Thomas, Sptm. v. Rugent J. R.

Bepfer, Samuel Gottfried, Spim. v. Wellington J. R.

Bart I, Joseph, Spim. v. G. S. Stephan 3. R.

Winten Ondmie Guden in 1 Gestlen En C C

Minter, Ludwig, hotm. v. 1. Szekler Gr. J. R. Mitshics, Athan. v., Sptm. v. Cfaitiften Bat.

Seehuber, Leop. Optm. v. 11. Jager-Bat.

Biani, Rarl Bar., 1. Rittm. v. Sobenzollern Chev. Leg. R. Sileffn, Ladiel. v., 1. Rittm. v. Reuß-Röftrig Buf. R.

La Roche de la Rochette, Unton, Kapl. v. Fürstenwärther J. R.

Legrath, Michael, Rapl. v. 2. Banal Gr. J. R. Seraphin, Karl, 2. Rittm. v. Savoyen Orag. R.

Dunkovits, Joseph, 2. Rittm. v. G. S. Ferdinand. Suf. R.

Watterich v. Wattericheburg, Friedr., Obl. v. 1. Urt. R. ale Ravl.

Minag, Albert, Obl. v. Rufavina J. R.

Bufovag, Undreas, Dbl. v. Brooder Gr. J. R.

Andrich, Gabriel, Obl. v. 1. Banal Gr. J. R.

Fauft, Leopold, Obl. v. Fiquelmont Drag. R.

Um ann, Frang, Obl. v. Burtemberg Buf. R.

#### ~~ 220 ~~

Gifinger v. Gifenthal, Frang, Obl. v. 2. Garni-

Modrovezen, Johann, Obl. v. 4. Garnif. Bat. Koch, Ferdinaud, Ul. v. Lilienberg J. R. Reichhold, Hieronymus, Ul. v. Palombini J. R. Horir, Theodor Bar., Ul. v. 12. Jäg. Bat. Schmidt, Kit., F. v. Rukavina J. R.

## Quittirungen.

Comffic, Abolph Graf, Obl. v. E. H. Johann Drag. R., mit Kar.

Biola, Achilles, Obl. v. Raifer Uhl. R., mit Kar. Rency, Joseph v., F. v. G. B. Leopold J. R.

### Berstorbene.

Pley v. Schneefeld, Andreas Bar., FMC. und General-Hof-Bau-Direktor.

Lowenstein Bertheim-Rochefort, Bilhelm Fürft, Daj. v. Latour J. R.

Mitsche, Franz, Maj. v. 1. Artill. R. Westermann, Anton, Maj. v. Roburg Huf. R. Gritti-Realdi, Georg Conte, Playmaj. zu Treviso. Schäfer, Wilhelm, Obl. v. Rothkirch J. R. Richter, Karl, Ul. v. Michailevits J. R. Pace, Bernhard Graf, Ul. v. Koburg Uhl. R.

#### VI.

# Miszellen und Notizen.

1) Gefdus Borrath in England. Ungeachtet bes Berkaufes mehrerer Zausend in dem jehigen zwei und zwanzig-jährigen Frieden entbehrlich gewordener Ranonen, befinden sich in dem föniglichen Arsenal zu Woolwich an 24,000 Stüde Geschütz, wovon 3,000 auf Metall, 21,000 aber aus Eisen gegoffen find. Sie find in 202 verschiedene Arten und Längen eingetheitt. Gerner enthält das Arsenal einen Borrath von beinahe drei Millionen Ranonenfugeln, Bomben, u. f. w. (Augem. Millit. Beit. Sept. 1837).

2) Entwurf jur Errichtung fahren ber Jäger. Im September heft 1837 ber allgemeinen Militärzeitung ift nacheftehender Entwurf in den Blättern Nr. 73, 74, 75, 76 und 77 enthalten, und die lithographirte Beichnung des hierzu in Untrag gebrachten, besonders konftruirten Wagens beigegeben.

Als Bafis feines Borichlages nimmt ben Berfaffer ben Stand einer folden fabrenben Jagertompaanie wie folgt an:

- 1 Sauptmann (beritten).
- 3 Urmee . Bensbarmen (beritten).
- I Bornift (beritten).
- 3 Lieutenants.
- 3 forniften.
- 6 Oberiager.
- o5 Jäger.
- 1 Chirura.
- 113 Röpfe, zu beren Fortbringung zwölf vierspännige Bagen, gwölf Bagenführer und zwölf Borreiter erfordert werden. Jeder Wagen hat vorne einen Sig für den Fihrer (Rutsfeher) und neun Sihe für die Jäger, von denen in jeder Ede ein er, zwei nebene in ander zu beiden Seiten in der Mitte, und

gwei nebenein ander zu beiden Seiten in ber Mitte, und ber neunte in ber Mitte rudwarts angebracht find. Jeder Sig ift mit einem Bruftriemen, um das gerabfallen der Leute zu verbindern, und einem Schuf für die Buchse verseben. Zuf dem Sige festgeschnallt, bat jeder Jäger seine Schlasdede, — an der

3mede bebiente. Die Infanterie murde bei gröferen Streden entweber auf requirirten, oder beim heere ohnehln befindlichen ararifchen Wagen an ben Ort ihrer Bestimmung gebracht; bei fürzeren Difangen, oder jur ihrer Gereichung irgend eines an befehenden Punftes oder Terran-Abfanittes, wahrend bes Gefechtes, schwang fich der Infanterist entweder binter den Reiter auf besten Poferd, ober trat in den Steigbiget.

Barum alfo nicht allein die foffpielige Errichtung und Austruftung, fondern auch die vermehrten Erhaltungetoften, und die Unicaffung einer Menge von Bagen, die im Frieden gang unnun find?—

Man ware beinahe versucht, die gange Sache für eine Diffifitagion ober eine fcherzhafte Satyre anguschen, wenn ber Berfaffer diefelbe nicht so ernfthaft behandelt hatte.

3) Berforgung ber Bitwen und Baifen türkififden Militars. — Berfuch einer Aushebung türfischer Unterthanen, griechischen Glaubens, jum Militardien fte. Der fürfiche Kaiferhat die hinterbliebemen Angebörigen bes im Rampfe vor Sindschar gefallenen Bimbasschis Muftaphas Aga seiner besonderen huld gewürdigt, und ben verwalften Sohn desselben zum hauptmann (Inde Basch) befördert, seinen Stiefeltern aber eine zureichende Pension bewilligt. Künftighin sollen die Angehörigen eines jeden, im Dienke des Baters landes und des Glaubens gefallenen Militärs gleichfalls Alvrüche auf die Inade Seiner hoheit haben. — Dieser Entschluß des Erossberen wurde der versammelten Garnison der Hauptstadt mit großer Keierlichfeit befannt gegeben. —

Der Sultan hat die Idee gefaßt, die griechischen Unterthanen der Pforte, welche bisher, gleich allen Raiabs, die die Ropf, keuer bezahlen, vom Militardienfte befreit waren, militarpflichtig ju machen, und erließ demgemäß Befehle, eine Ungahl junger Manner aus ben griechischen Familien für die Marine auszubeben. Diese ersuhren aber den Befehl früher, als fie ihn wiffen follten, entstoben in die Gebirge, und bilbeten bort aufrührerifche Banden. (Ulig. Milit. Beit. Sept. 1837).

- 5) Ein Araber als General in der frangofifchen Armee. Der im frangofifchen heere in Afrika dienende Araber Muftapha: Ben: 3 smael wurde gum Generalmajor in der frangofischen Armee ernannt. Er ift bereits 71 Jahre alt, und hat bedeutenden Einfluß bei mehreren Stämmen in der Umgegend von Oran. (Allg. Milit. Beit. Sept. 1837).
  - 6) Lage ber ru ffifden Truppen in Efcherfeffien. Der hoche nachteilige Ginfluß des fautafifden Rlimas foll fic

besonders verderblich im diesighrigen Sommer auf die Gesundbeit und das Leben der rufflichen Truppen geäusiert haben; worin jum Theil die Erklärung des Erfolges liegen mag, mit welchem die kaukasischen Bergvöller den Rampf gegen Rufland fortführen. Man nimmt an, daß von den nach dem Raukasus gesendeten Truppen nach vier Iahren selten mehr als der vierte Theil am Leben sene, die übrigen drei Biertheile als Opfer der schlauen und gewandten Feinde, oder des Klimas fallen. Demungeachtet äusiert dieß keinen nachtheiligen Einfluß auf die kampflustige und ruhmbes gierige russische Jugend; indem eine Menge junger Offigiere aus allen Gouvernements sich um die Absendung zu den am Raukassus febenden Truppen bewirdt.

Die Ticherteffen tämpfen indessen nicht allein im offenen Gefechte, sondern suchen fich selbst in der Nähe der kautasischen Bergfestungen die rusischen Offiziere zum Biele für ihre Rugeln. In
dem von Sedirgen umgebenen Anapa soll es nicht selten schon
vorgefommen senna das Offiziere und Soldaten auf dem Ererziers
plage, während ihrer friedlichen Übungen, von seindlichen Geschosen erreicht wurden. Eine von Unapa nach Susum-Rale sange
bes schwarzen Meeres marschirende Abtheilung Russen verlor untängst während dieses Marsches, blos durch geschickte Hinterhalte
von Seite der Lichertessen, einige hundert Mann. (Aug. Misst.
Beit. Sept. 1837.)

- 4. Substripzion zu einem Monumente für ben Berzog von Wellington. Die schon unterm 19. Juni b. J. in England beschlossene Substripzion zur Errichtung eines Den ermals an die Rriegsthaten des herzogs von Wellington, an deren Spie der König von hannover steht, beträgt bereits eine ansehnliche Summe. Es befinden sich auf der Substribentenlisse Lord und andere Männer von allen Parteien. (Mug. Milit. Beit. Oft. 1837.)
- 5. Der föniglich preußische General der Infansterie, und Rommandant des Gardeforps, herzogs Rarl von Metlenburg. Strelig ftarb am 21. September v. 3. ju Berlin. Er wurde am 23. mit den einem Feldmarschall gebührenden Schrenbezeigungen zur Erde bestattet, und die Armee trug durchgacht Tage Trauer.

Der herzog Karl Friedrich August zu Medlenburg , Strelig war am 30. November 1785 zu hannover geboren. Er trat noch in sehr jugendlichem Alter in preußischen Militärdienst, wurde im Jahre 1804 aggregirter Stabsfapitan, im Jahre 1806 Major im erften Garde-Bataillon zu Potsbam, und folgte dem Könige, nach dem unglüdlichen Feldzuge ienes Jahres, nach Preußen, wo er

Ø

bei verfdiebenen Gelegenheiten Betveife feines Muthes und feiner militarifden Talente ablegte. 3m Juli 1810 erhielt er ben fchwars gen AblereDrben. Im Sabre 1813 befehligte er eine Brigabe bes Morfifden Rorps, In Der Schlacht an der Ranbach pereitelte er mit feiner Rolonne am- 21. Muguft alle Berfuche bes Feinbes aum weiteren Bordringen, und zeichnete fich bei dem am 23. Muauft burd ben Beldmaridall Blüder erneuert unternommenen Ungriff befonders aus. Mit feinen Eruppen taum in der Rabe von Soldberg angelangt, murbe er fogleich von brei überlegenen feinb. lichen Rolonnen, welche breifig Gefdune auffahren liefen, für mifc angegriffen. Es war ein bartnadiger Rampf mit geringen Rraffen ju befteben. 3m Ungenblide ber Entfcheidung nahm der Pring die gabne eines Batgillons in die Sand, feste fic an bef. fen Spine, brangte ben Beind gurud, und behauptete mit feiner bis auf die Salfte ausammengeschmolzenen Ernove die Stellung. Das eiferne Rreus erfter Rlaffe murbe ibm bafur ju Theil. -Dicht minder rubmvoll geichnete fich ber Bergog beim Glbesubergang ber ichlefifchen Urmee, nachft Bartenberg, am 3. Oftober 1813 aus. Er batte Befehl, Die rechte Flante bes Feindes au um geben , paffirte bie Gibe, und brang gegen bas Dorf Bleddin pot, welches er tropides heftigften Widerftandes ber Frangofen eroberte. mobel neun Ranonen und viele Befangene in feine Sande fie-Ien. In bem morbetifchen Rampfe bei Modern, am 16. Oftober. marf fic ber Bring mit feiner Brigade bem Beinde mit gefälltem Bajonet entgegen, und fuchte, beffen Bordringen aufzuhaften. Die Brigade mar burd bas verheerende Rartatichen . und Rlein . We: webrfeuer ber Frangofen ju einem fleinen Saufden gefcmolgen; ber Dring felbft, und alle Stabsoffigiere maren fcmer vermundet, und fieben derfelben auf dem Wahlplage geblieben. -- 3m Jahre 1813 mar ber Bergog Chef bes erften und alteften InfanteriesReaimente geworden. 3m Jahre 1815 murde er Benergllieutenant und Chefedes Barde, und Grenadierforps.

## uebersicht-

bes Inhaltes bes Jahrganges 1837.

Diefer Jahrgang ift noch auf den im Umschlage jedes heftes angegebenen Wegen und für die angesetzen Preise zu erhalten.

Plane und Rarten: 1) Rarte der Gegenden von Soiffont, Craone, Laon und Rheims. — 2) Das Schlachtfeld von Laon im Marg 1814. — 3) Giferne Lafetten. — 4) Das übungspferd gum Bajonete-Fechten. — 5) Die Belagerung von Matricht 1748.

Der Feldjug in Reapel und Sigilien 1734-1735. - Der Feld. gug 1748 in den Niederlanden. — Berichtigung einiger Ungaben über ben Ruchung nach Raranfebes im Feldzuge 1788 ber Offreis cher gegen die Turten. - Der Feldjug 1797 in Stalten, Innerofts reich und Sirol. - Berichtigung ber vom frangofifchen General Richepanfe verfaßten Relation über die Schlacht von Sobenlinden am 3. Dezember 1800. - Berichtigung ber Darftellungen einiger Sefecte Des Beldjuges 1805. - Die Operagionen Des von Dem Banus von Kroazien &MR. Graf Ignag Gyulai befehligten neunten Urmeeforys im Feldjuge 1809. — Der Feldjug 180gin Dalmazien. -Die Operationen ber verbundeten Beere gegen Paris im Mars 1814. - Anetdoten aus den Feldzügen 1813 und 1814. - Die Be-fecte bes ruffifchen Rorps bes General-Abjutanten von Rubiger, mabrend ber Borrudung von Rurow über bie Beichfel bis Ras bom ; im Muguft 1831. - Briefe über ben Entfat von Bilbao 1836, — und das Ereffen bei Bernani 1837. — Netrolog bes f.t. Beldmarfchalls Baron Lattermann. — Ginige Bemerkungen gu ben Stigten von Napoleons Leben, in von Der Lübes militärischem Ronverfagionelerifon. - Sjenen aus bem fleinen Rriege in ben Beldzügen 1799-1813. - Des faif. ruffifchen Generallieutenants Pringen Gugen von Würtemberg Wirten mabrend ben Tagen von Dresten und Rulm, im Muguft 1813.

über Bajonett: Fechten. - über die Wichtigfeit der Redefunft, als Mittel, auf den Geift der Eruppen, ibte Tapferfeit und Musdauer vortheilhaft zu wirfen. - Ginige Bemerfungen über leichte Truppen. -ÜberRegimentemufiten, und ihren Ginfluß auf das Bemuth des Gols Daten. - Berfuch einer Unteltung, die Wirfung feindlichen Gefdutes aufifolirte Maffen und Quarrees in gang offenem Terran durch Mas nobriren ju vermindern. - Uber die Musbildung ber Chargen vom Reldwebel abwarts. - über die Vertheidigung durchbrochener Maf. fen und Quarrees. - Bemerfungen der Bortheile ber unter bem Ditel: "Unfeitungen für die taftifchen Ubungen mebterer Regismenter ber f. f. Infanterje" in Unwendung gebrachten neuen Manovrirmethode. — Das Planfeln ber Reiterei. — Uber Thierrns eiferne Beiduhlaffetten. - Radrichten über das burch ben Bes neral Freiberen von Boller modifigirte baierifche Feldartillerie: Snftem. - über GranateRartatichen und Die neueften Berfuche mit denfelben. - über die Unwendung der Bafferdampfe bei Gouf. maffen und fonft als Rriogsmittel. - Die frangoffche Pontonsaus: ruftung. - Uber die Dampffdifffahrt und ihre Unwendung auf ben Beefrien. - Uberficht ber agnytifden Streitfrafte.

Literatur: De los Balles, Baron, Gefchichte des Don Carlos, und bes Rrieges im nordlichen Spanien. - Prafits ider Unterricht in Der Bajonettfecttunft; ber fdmeigerifden Ins fanterie gewibmet. - Grergierreglement für Die britte (olbenbur: gifch-banfeatifche) Brigade ber zweiten Divifion bes gebnten Ar-meetorps bes bentichen Bundesheeres. — Maria Therefias allerdurchlauchtigfte Rachtommenschaft. Gin lithographirtes genealos gifches Zableau. - Rudblide auf Algier, und beffen Groberung burch die toniglich frangofifchen Eruppen im Jahre 1830. - 200 bics, f. f. Dof Dberbereiter, Entwurf gu einer Abanderung der bisber gebrauchlichen Reitfangen. — Gug gen berger, Rapi-tanlieutenant im Jager-Regimente Raifer, das Infanterie: Bas-raillon auf Rriegsbauer. — Chaho Voyage n Navarre pendant l'insurrection des Basques (1830-1835). - über Die grtilleriffis fden Schriften Des toniglich fardinifden Artillerie: Dberften Frans Ritter von Omobei. - Mustug aus bem f. t. Linien . und Grenge InfanterieReglement. - Bielef Ethnographifch : geographifche Statiftif bes Ronigreichs Ungarn und feiner Debenlander. -Untolich, Oberlieutenant im 2. Jägerbatgillon, Leitfaben jur Berfaffung von Meldungen und Rapporte für Unteroffigiere.

Misgellen und Rorigen: 1) Paulins Teuerfleid. - 2) Mambys Rettungstugeln. - 3) Neue Dampfflinte. - 4) Bermens bung der Soldaten gum Straffenbau. - 5) Reuerfundenes Ins fanterie-Rastet. - 6) Erfindung neuartiger Felbbacoren. - 7) Reue militarifche Beitfdrift in Bolland. - 8) Reue militarifche Beitfdriften in Rufland. - 9) Reue Art Cornifter ju tragen. -naten ohne Bunder. - 13) Rriegführung, - Musruftung, - Bemaffnung und Lagerinftem der Araber in Algier. - 14) Preufifche Rriegeracteten. — 15) Schuten mit gezogenen Stuten bewaffnet, und im 51. frangofifchen Infanterie-Regimente neu organifirt. — 16) Errichtung eines Planflerforps in Der farbinifchen Urmee. -17) Bertauf der Offigierftellen in ber englifchen Urmee. - 18) Ehrenzeichen für Die hannövrische Armee. - 19) Egnptische Da-rine. - 20) Gerbifche Artillerie : Schule. - 21) Ginführung ber Sandichuhe in der frangofifchen Urmee. - 22) Byllions Doppels fanonen. - 23) Militarifche Bildungsanftalten in Rufland. - 24) Cochranes vielkammerige Buchfenfinte. - 25) Organifagion Der Rofatenftamme. - 26) Ergebniffe in ber dinefifden Urmee. - 27) Streubels Rartatichenbatterie. - 28) Militarfolonie in Griechens land. - 29) Reue Organifagion ber indifden Urmee. - 30) Gin Bud aus bem Rriegerleben bes BEts. Baron Bismart. - 31) Schwims mende Brude. - 32) Stand der belgifchen Armee. - 33) Lager gu Beverloe in Belgien. - 34) Stand ber [panifthen Armee. - 35) Buftand ber fpanifchen Urmee. -

## Destreichische militärische

# Zeitschrift.

Drittes Beft.

In omni autem praelio non tam multitudo et virtus indocta, quam ars et exercitium solent praestare victoriam.

Flavius Vegetius.

Redafteur: Joh. Bapt. Schels.

Wien, 1838.

Gedrudt bei Unton Straug's fel. Bitme.

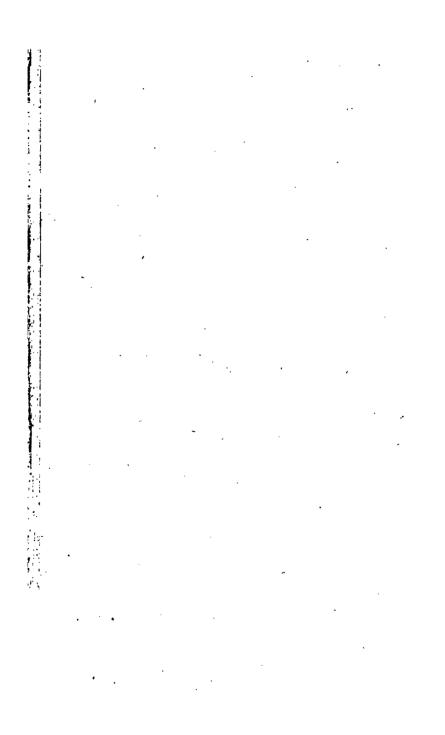

## Die Einrichtung leichter Truppen.\*)

Bon & Kintzi,

Rapitan-Lieutenant im E. F. 23. Linien Infanterie-Regimente.

Für gute leichte Truppen eignen fich vorzüglich jugendliche Leute von gesundem und fraftigem Körper, lebhaftem und fühnem Geiste, großer Schlaubeit und guter Moralität. Sind diese Eigenschaften einmal vorhanden, so ist die weitere Ausbildung wesentlich erleichtert.

Die in Gile zusammen gerafften Freitorps leiben gewöhnlich in hohem Grade an bem übel der Unverläffigfeit, und ihre Dienste stehen in keinem Berhältniffe mit den Unkosten ihrer Errichtung. Ihre Plünderungswuth beraubt die Armen nur zu oft eines Theiles ihrer Subsistenzmittel, entzieht ihr die Zuneigung der Lanbesbewohner, und verjährt selbst den Saß zwischen Nazzionen.

<sup>\*)</sup> Dieses ist der zweite Abschnitt des Aufsages: Einige Bemerkungen über leichte Truppen, dessen erster Abschnitt im I. Hefte des Jahrganges 1837 unter dem Titel: Sind leichte Truppen auch bei einer im Allgemeinen erleichterten Infanterie nothwendig?—mitgetheilt wurde.

Die für die Mannicaft geforberten Eigenschaften, namentlich Schlaubeit und Entschloffenheit, muffen ben'Offizieren in bobem Grabe eigen fenn.

Offiziere mit ichwachen ober furglichtigen Mugen find gang unbrauchbar. - Man bat die Jagd vorgefchlagen, um Jageroffizieren als Borfdule ibres Dienftes zu bienen. Die Jagt auf Raub= und Sochwild mag wohl als folde gelten; allein die fo friedfertige Jagd in einem großen Theile Europas tann taum fur mehr als eine etwas intereffantere Odiegubung angefeben werben. Ilm fich mit Cand und Menfchen mehr gu befreunden, ben militarifchen Ocharfblich, Die Orientirung ju uben, ben Rorper ju ftarten, find große, in verschiedenen Sahredzeiten unternommene gugreifen unstreitig ein vorzuglicheres Mittel als bie gewöhnliche Jagd, und follten bem Offigier nicht nur geftattet, fondern felbst jur Pflicht gemacht werden. Die Refultate ber gemachten Beobachtungen mußten in eigens verfaßten Terranbeschreibungen niedergelegt merben, auf welche gegrundet bann die Colung ber verschiedenen Aufgaben fich versuchen ließe, welche in ber Dienftesfpbare ber leichten Truppen liegen. Mur fo tann fic ber Blick ber Offiziere uber ben Ochugertrag binaus nach Meilen verbreiten. Daß eine folde Landestenntniß burch Candkartenftubium begrundet und ergantt merben muffe, leuchtet von felbit ein, und Berenborfts Ruf: "Die Ropfe eurer Offiziere follen mit Candfarten tapezirt fenn!" gilt in bo= bem Grabe fur die Offiziere leichter Truppen.

Außerst nothwendig ift für ben Offizier leichter Truppen die Kenntniß mehrerer Gprachen. Befestigungetunft und einige Theile bes Pionnierbienstes find munfchenswerthe Silfstenntniffe, theils um Sinderniffe gu ichaffen, theils um die vorhandenen gu übermaltigen.

Im Allgemeinen werben die Offiziere leichter Truppen, wegen der größern Gelbstftandigkeit im Sandeln und ben verwickelteren Lagen, in welche sie vielfältig gerathen können, mehr militarische Bildung und einen richtigeren Takt benöthigen, als jene der Linientruppen, wenn ihre Dienstleistung nicht voll Miggriffen seyn soll. Außerst schwierig ist daber auch die Bahl der selbststanzbigen Rommandanten, und es ift durchaus unmöglich, daß sie ihrer Aufgabe ohne hervorragende Persenlichkeit genügen können.

Nimmer raftende, Thatigteit ift das Lebenspringip leichter Truppen. Dieses muß burch bie Offiziere genabrt und verbreitet werben.

Die Starte ber leichten Truppen ift in ben europaifchen Urmeen hochst verschieben, und schwankt zwischen und in von jener ber ganzen Infanterie. Truppen, wie die Iager-Regimenter in Rufland, welche außer dem Namen und der Unisorm nichts gemein haben mit den leichten Truppen, gehören zur Linien-Infanterie.

Bu Unfang der Revoluzion hatte die franzosische Urmee zwölf Bataillons Fußjäger auf 100 Bataillons Linien-Infanterie; welche sich aber gleich der übrigen Urmee in Folge der Verhältnisse auflöseten. Später des kretirte der Nazional-Konvent die Errichtung von Frei-Rompagnien, welche man bald in Frei-Bataillons verwandelte, um den leichten Truppen der Östreicher zu begegnen.

Im Jahre 1793 war bie gange frangofifche Armee, in Folge ihrer Fechtart und Beweglichkeit, im Bergleiche mit ihren Gegnern als leichte Infanterie anzusehen. Im Jahre 1805 kamen auf 100 Salbbrigaben Liniens Infanterie 30 Salbbrigaben leichter Infanterie, und da Lettere nicht zu allen Diensten hinreichte, errichtete man aus ben kleineren gewandten Leuten Boltigeurs Rompagnien, beren jedes Bataillon ber Linientruppen eine erhielt. Spater traten bie Regimenter wieder an die Stelle der Salbbrigaden, und eben so hatte man dann Idger-Regimenter statt ber leichten Salbbrigaden.

Bei der öftreichischen Armee waren die leichten Eruppen im Anfange des Revoluzionskrieges zahlreich, geubt, und von den Franzosen gefürchtet. Später errtichtete man Jäger-Dichsonen, aus denen die 12 Jäsger-Bataillons entstanden. Sierzu kam zuletzt das Tirosler Jäger-Regiment von 4 Bataillons. Die Starke diesser sechzehn Bataillons läßt sich auf dem Kriegsfuße zu 20,000 Mann annehmen.

Die preußische Armee gahlt 3 Bataillons Jager, 3 Bataillons Schügen\*) als eigentliche leichte Truppen. Überdieß befindet sich bei jedem Regimente ein für ben leichten Dienst bestimmtes Bataillon, Fusiliers Bataillon genannt, auß ber gewandteren Mannschaft zusammengesett, in ber Bewaffnung und Ausrüstung aber, mit Ausnahme bes schwarzen Riemenzeuges, ganz gleich den Linientruppen.

<sup>\*)</sup> Eigentlich ein Garde-Jäger- und ein Garde-Schüten-Bataillon. Die übrigen zwei Jäger - und Schüten-Bataillons wurden feit dem Jahre 1821 jedes in zwei selbstständige Abtheilungen zu zwei Kompagnien getrennt, so daß diese nun 4 Jäger - und 4 Schüten-Abtheilungen bilden.

Sinfictlich ber Bufammenfe gung leichter Eruppen bat man brei Wege eingeschlagen:

- a) Man vertheilte bieselhen als Scharfichuten uns ter die Kompagnien der jum Tirailliren abgerichteten Linien:Infanterie.
- b) Man theilte den Linien-Truppen gange Abthete lungen leichter Infanterie zu, fo wie Boltigeurs-Rams pagnien ben frangofischen Linien-Bataillons und die Busfilier-Bataillons den preußischen Linien-Regimentern beigegeben find, um durch dieselben den Lirailleurs- und Borpostendienst vorzugsweise zu verrichten; endlich
- c) man formirte felbstftanbige Kompagnien, Dis visionen ober Bataillone von Jagern und Schuten.

Die erste Art kann wohl nicht füglich als eine eigentlische Organistrung leichter Truppen, sondern bloß als ein Mittel angesehen werden, um das Tirailleurfeuer der Pinien-Infanterie mörderischer zu machen. Aus diesem Grunde möchten wir dieselbe als eine Bervollkommnung der Feuer = Laktik für die gesammte Linien-Infanterie vorschlagen.

Die zweite Art verbient nach unserm Dafürhalten, wenigstens bei ben beutschen Armeen, die geringste Rachahmung. Denn man entzieht hierdurch ber Sauptmaffe bes Regiments eine Menge gewandter Leute, welche, im Regimente zerstreut, wesentlich im Stande gewesen wären, auf ben Beist minder begabter Leute einzuwirken, und sie mit sich fortzureißen; die aber, in Bewaffnung und anderen Einrichtungen den Linientruppen gleich gestellt, doch zu keinen bedeutend vorzüglicheren Leistungen berechtigen. Überdieß wird ein Regiment, vermöge seiner Stellung im offenem Felbe, öfter in die Lage kommen, daß es von seinem leichten Bataillon, als

foldem, keinen Gebrauch machen kann. Endlich entwöhnt der größere Theil des Regiments den Tirailleurs - und Borpostentienst, da er diese Dienste von dem leichten Bataillon erwartet. Tritt nun die Nothwendigkeit ein, zu tirailliren, oder Borposten auszustellen, so ist die Truppe zu ihrem Nachtheile in diesen Verrichtungen une ersahren. Der Einwurf, daß das Tirailliren schwerer zu erlernen sey, als das Ererzieren in geschlossener Linie, kann nicht als ganz stichhältig angesehen werden; denn jede der beiden Leistungen hat ihre eigene, und wenn man die Sache auf die Spitze stellt, ihre sehr großen Schwierigkeiten. Man benöthigte zur Ausbildung eines Infanteristen früher mehr Jahre als jetzt Monate, weil die Ausbildung durch die Art des Unterrichtes und der Behandlung erschwert wurde.

Übrigens find leichte Bataillons bei ben Regimens tern ben Rompagnien bei ben Bataillons vorzugieben; ba durch die größere innere Konfistenz ber Ersteren mehr Einheit und Kraft in ihre Unternehmungen kömmt.

Bur eigentliche leichte Truppen können baber nur bie selbstftandigen Bataillons ber Jäger und Schügen gelten, welche fich vermöge ihres befferen Busammen-baltens auch allein zu größeren, eine gemeinschaftliche Leitung forbernben Unternehmungen eignen. Ihnen kommen alle kriegerischen Sandlungen, namentlich in gebirgigen und durchschnittenem Terran zu, wo Schneligeteit der Bewegungen und Sicherheit bes Schuffes entscheiben.

Sat man die Urmee bereits im Frieden in Urmees Korps formirt, beren jedes feine Bataillons leichter Infanterie erhalt, fo konnen Offiziere und Mannschaft für Lettere unmittelbar aus ber Infanterie burch ben Rorpd-Rommanbanten gewählt werben.

Bie bereits ermahnt murbe, unterfcheidet man bei ber preußifchen Urmee Jager und Ocumen in Bezug des Unterschiedes der Leute, aus welchen fich die Ginen und bie Underen ergangen. Bergleicht man biefe Ginrichtung mit-jener ber öftreichischen Jager-Bataillons, welche fich aus gelernten Jagern und anderen fur den leichten Dienst tauglichen Leuten ergangen, fo icheint Lettere bedeutend vortheilhafter. Denn man fann es als ausgemacht annehmen, bag ber gelernte Rager aus feis ner frühern Beidaftigung und Lebensweise eine Menge ibn vorzugeweise zum leichten Dienste befähigender Eigenschaften mit fich bringt, welche anderen felbst fonft findigen Leuten, besonders den Bewohnern großer Statte, fremt find. Sierber geboren bie Behandlung Des Reuergewehres, Die Geschicklichkeit in ber Orientis rung, und die bei Belaufdung bes Wilbes erlernten, vielfältig auf den leichten Dienst anwendbaren Kinten. Bei ber Untermischung beiber Arten von Leuten mirb nur ber gelernte Jager jum Lebrer, - theils unmittelbar als Abrichter, theils mittelbar burch Beispiel und Gefprad, - für ben mit guten aber unausgebilbeten Unlagen ausgerufteten Richtjager, welcher fich beftrebt, in ben Beift feiner Borbilber einzugeben. Diefer auf bie Musbilbung einer Truppe gewiß nicht unwichtige Einfluß, die Macht'bes Beifpieles bes ju feinem Dienfte besonders berufenen Jagers, entgeht bei den Ochu-Ben nach preußischer Ginrichtung.

Die Stärke eines Jäger-Bataillons konn ju 1000 —1200 Mann angenommen werden. Wegen der bebeutenden Ubnugung der Kräfte wird es immer beffer fepn, das Batailon ftark ju machen. Die Sintheilung beffelben in 4 Kompagnien hat wohl auch bei den leichten Truppen einige Bortheile. Doch scheinen 6 Kompagnien hier wünschenswerther, damit dem Kommandanten, unsgeachtet der so häusigen Detachirungen ganzer Kompagnien auf Streif: Kommanden 20., immer noch eine verfügbare Macht unter seinem unmittelbaren Befehle bleibe.

Die Sauptleute muffen beritten fenn, um Retognoszirungen Behufs ber Borpoften - Ausstellung schneller unternehmen, ihre Rompagnien beim Tirailliren
leichter dirigiren, und mit dem Bataillons-Rommandanten eine bequemere Berbindung unterhalten zu konnen.
Den Bataillons-Rommandanten waren auch, nebst einem
berittenen Stabstrompeter, mehrere berittene Ordonnangen, etwa Jäger zu Pferde, beizugeben.

Gehr nuglich ware auch einem Jager = Bataillon ein Upparat zu Geilbruden, Strickleitern, u. tgl., bann einiges Schanzzeug.

Die Bewaffnung der Jäger und Ochügen besteht bei ben beutschen Armeen in den gezogenen Röhren. Bei den Franzosen konnten aber dieselben bis jest keine Aufnahme finden, und ihre leichten Truppen sind durchgangig mit leichten Flinten bewaffnet. In der östreichischen Armee erhalten die zwei ersten Glieder der Jäger-Bataillons kurze Flinten, bekannt unter dem Namen Jäger-Gewehre oder Jäger-Rarabiner, und das dritte Glied allein, aus den besten Ochügen bestehend, Stugen. Dadurch halt man den Mittelweg zwischen dem Spsteme der Franzosen und jenem der Deutschen. Rechnet man die Grenz-Regimenter zu den leichten Trup-

pen, fo muß auch die gewöhnliche Infanterie-Blinte ben Waffen derfelben beigegablt werden.

Der Jagerftugen ichließt einlothige Rugeln, und bat brei Biertel Droll. Er entfpricht binfictlich ber Gute bes Robres, der Richtung des Rolbens, Grofe und Ronftrutgion bes Ochloffes, endlich ber Starte bes Rudftofes (43 Pfd. nach ber Prebel : Rudftoffmaschine), allen an eine brauchbare Schiefmaffe gestellten billigen Rorberungen. und burd die nun eingeführte Confolifde Derfuffionszunbung ift der Werth berfelben unftreitig erhöht. Durch ein langes, in Geftalt einer Sauklinge gebildetes Baionet, welches man mittelft eines Operrringes am Laufe befestigt, wird ber Stuten auch als Stogwaffe brauche bar; welchen Bortheil bie alten Jagerftugen entbebrten. Die Beite bes Biffricuffes betraat gegen 180 Schritte. Auf Schuffmeiten zwischen 200 und 300 Schritten bedient man fich bes Auffages an dem Rlappenvis fire. Korn und Bifir find 14 Boll von einander enternt, und zwar flebt bas Erftere 5 Roll binter ber Munbung und bas lettere 6 Boll vor ber Odmant= fdraube.

Salt man an ber burch die Erfahrung bewährten Unnahme fest, daß ber Rucktoß eines sonst gut tonsstruirten Feuergewehres noch ertragen werden kann, wenn das Gewicht besselben 200 mal größer ist, als jesnes ber zugehörigen Rugel, welches beim Jägerstußen genau zutrifft, so sollte der Karabiner, bei einem Gewichte von 6 Pfb. 22 Loth oder 212 Loth, nur eine Rugel von 212 loth, d. i. gleich dem Jägerstußen nur Einsöthige Rugeln schießen. Mit berlei Gewehren ist noch immer ein richtiger Schuß bis auf 200

Schritte, und mittelst bes Auffages auch bis 250 Schritte möglich. Bugleich wurde bei Einführung von Jägers Gewehren dieser Art mehr Gleichheit in die Bewaffsnung eines Jägers Bataillons, wenigstens hinsichtlich ber Größe ber Geschosse, tommen, und der Stugenszäsger könnte im Nothfalle, wenn er sich verschossen, die Munizion des Karabiners Jägers benügen, während er jest in einem solchen Falle gänzlich gefechtsunfähig wird. So groß also auch der Bortheil ist, welcher aus einem gleichen Kaliber aller Feuergewehre bei einer Urmee binsichtlich ber Erzeugung, des Ersages und der gleichsmäßigen Benügung der Munizion entspringt, so dürfte boch hier zu Gunsten der Jäger-Bataillons eine Abweichung, aus deh angegebenen, mit ihrer guten Bewassung innig verbundenen Gründen, zulässig seyn.

Untersucht man die bei ben verschiedenen europaiiden Madten im Gebrauche befindlichen Feuergewehre ber Linien-Infanterie, unter benen bie öftreichifchen unftreitig zu ben befferen geboren, fo baben fie faft burchgangig bie Rebler ber ju geraben Ochaftung, bes fcmeren Ubdruckens, ber Bormucht und bes ftarten Rudftoges gemein; wegwegen fie fic burchaus nicht ju fdarficiegenden Feuergewehren eignen. Giebt man auf ben Bang ber bisberigen Berbefferungen, fo zeigt fich barin bas Bestreben nach Erleichterung ber Feuerwaffe vorherrichend, mit welchem die Berkleinerung bes Ralibers gleichen Schritt bielt. Es icheint, baß biefe Erleichterung erft bann aufboren wird, menn man ju einem Raliber gelangt ift, bei meldem die Bormucht und der ftarte Ruckstoß verschwinden. Dieg mare bei Bewehren von einibthigem Raliber möglich ; wobei, nebft ben geringeren Roften ber Munigion, namentlich ber

Bortbeil zu berücksichtigen mare, bag bas Gewicht ber 60 Patronen von fast 4 Pfd. auf 3 Pfb. berabgefest murbe. Ubrigens foll burch bie bier gemachte Erorterung feine bestimmte Unficht, fondern nur ein fur die Bu-Eunft möglicher Sall ausgesprochen werben. Es ift betannt, bag man mit bem öftreichifden Rager-Stuten bis auf 200 Schritte Entfernung einen vollftanbig fichern Souf auf einzelne Manner bat, über biefe Beite aber bas Treffen ungewiß wird. Wenn gleich fur bie Debrzabl ber Ralle biefe Chuffweite genügt, welche wohl bie entsprechendfte fur alle Feuergewehre ber Infanterie fenn burfte, fo ift es bod mandmal munichenswerth, auch über biefe Ochugweite binaus mit Gicherheis feuern zu tonnen. Mus biefem Grunde mochten wir bie Bewaffnung einiger Leute in jedem Batgillon, etwa 20-30 Mann, mit weittragenden gezogenen Robren porichlagen. Gabe man ibnen 10 Dfd. fcmere Stuten, welche 12 lothige Rugeln ichiefen, fo konnte man noch bis auf 400 Schritte auf einen vollständig fichern Schuß rechnen. Diese Scharficuten, Die Glite bes Batail. Ions, konnten entweder bei ben Rompagnien vertheilt, ober in einem Buge vereinigt fenn; mo fie bann unter bem unmittelbaren Befehle bes Bataillons = Rommans banten ftanben. Lettere Ginrichtung erfceint vorzuglicher, ba fie eine erfolgreichere Bermenbung ber Scharffougen geftattet.

Nach biefen Bemerkungen über bie Waffen leichter Truppen, mogen bier noch einige Refultate über bie Wirksamkeit ber Iager : Gewehre zusammengestellt werben. Aus ben Schiefübungen, welche burch mehrere Jahre mit den Stugen-Jägern einer Rompagnie vorgenommen wurden, ergaben sich unter 100 Schuffen

im Durchschnitte auf 120 Schritte Entfernung 66 Trefer, auf 150 Schritte 63 Treffer, auf 180 Schritte 56 Treffer.

Von ben bereits einige Monate eingeübten Stu-Ben-Jägern zweier Kompagnien wurden bei einem gemeinschaftlichen mehrtägigen Scheibenschießen auf 180 Schritte Entfernung unter 720 Schuß 470 Treffer gezählt, baber auf 100 Schuß 65 Treffer kamen. Bei einem späteren mit ben nämlichen Leuten unter ungunstigem Wetter veranstalteten Scheibenschießen zähls te man unter 696 Schuß 401 Treffer; baher kamen auf 100 Schuß nur 57 Treffer. — Bei allen biesen Übungen hatte bie quadratformige Scheibe eine Seitenlänge von 2.1.

Man wird nicht fehlen, wenn man bie Wahrscheins lichkeit bes Treffens auf kleine Gegenstände, z. B. auf einzelne Manner, bei ruhigen und geübten Schüten für bie Entfernung von 120 Schritten zu 60 Perzent, von 150 Schritten zu 50 Perzent, für 180 Schritte zu 40 Perzent annimmt.

Bei ben mehrjährigen Schießübungen mit ben ale teren Karabinern auf eine Scheibe von 6' Sobe und 3' Breite, trafen in der Entfernung von 120 Schritzten unter 100 Schuß 35 bis 37.

Um die gangliche ober nur theilweise Bewaffnung eines Jäger-Bataillons mit gezogenen Röhren zu moztiviren, wird gleichmäßig die Erfahrung als Belege angerufen. Bei diesem Widerstreite durfte eine nähere Untersuchung Interesse gewähren. Einerseits soll die Erzfahrung dargethan haben, daß ein Jäger-Bataillon zur entscheidenden, wahrhaft mörderischen Feuerwirkung nur durch den alleinigen Gebrauch des gezogenen Rohres

Befähigung erhalt. Unbererfeits foll fie im Gegentheile gezeigt baben, bag ein gut genährtes Beuer, mit Stu-Ben-Jagern allein, namentlich bei bigigen Gefechten, unmöglich ift; fur welche Bebauptung bie ausgezeich. neten Rübrer ber bftreichischen leichten Truppen eine beachtenswerthe Autoritat bilben. Unftreitig wird ein Sager-Bataillon bei letterer Bemaffnungemeife vielfeitiger verwendbar; ba es auch ben Rampf in mehr offenem Terran eingeben fann. Bugleich erhalt ber bes Schiefens weniger Rundige nicht fogleich ben Stuten, fonbern bas leichter ju banbhabenbe glatte Robr. Muf ieben Sall muß aber bie ben weniger guten Ochugen gegebene Rlinte eine vorzügliche Ochufwaffe fenn, melde felbit ben Gebrauch gepflafterter Rugeln geftattet. Ift biefi nicht ber Rall, fo mirb bas Reuer von ber grofern Angabl ber Schupen ein Tirailleur-Reuer in ber üblen Bebeutung bes Wortes.

Bewaffnet man ein Jäger-Bataillon burchgangig mit gezogenen Röhren, so ist man unstreitig zu einer behutsameren Berwendung bestelben gezwungen, und namentlich auf ein mehr durchschnittenes Terran besschränkt, um in ben vermehrten Unnaherungshindernissen einen Ersat für die mangelnde Offenstveraft zu finsben. Es ist nothwendig, mit dem Feuer mehr zu sparen und die Tirailleurs häusiger abzulösen, um stets kampsishig zu bleiben.

Sollten übrigens forgfältige Berfuche es beftättisgen, bag Ralibertugeln von geringem Spielraume, wenn man fie mit Papierpatronen und schwachen Labungen aus gezogenen Röhren schießt, richtiger treffen als gepflasterte Rugeln, welche man aus glattläufigen Berwehren schießt, so könnte man woht unbedenklich alle

brei Glieber eines Jäger-Bataillons mit Stugen bewaffnen. Es fceint bier nicht am unrechten Orte, die Grunbe anzugeben, weßwegen die Franzofen ihre leichten Eruppen bloß mit Flinten bewaffneten. hören wir einen ber ausgezeichnetsten Führer dieser Waffe, den Generallieutenant Grafen Dubesme:

"Die Oftreicher hatten ju Unfang bes frangofifchen Revoluzionskrieges gemandtere, zahlreichere und beffer instruirte leichte Truppen. Die Tiroler und le Loupischen Jager tannte und fürchtete man icon feit ben erften Befechten (an einer andern Stelle fagt er: "fie brachten uns durch ihr Buchfenfeuer gur Bergweiflung"). Der panische Schrecken und bie Rlucht ber Rolonnen von Balenciennes und Lille find ber Gemanbtheit jugufdreiben, mit welcher fich biefe Jager in die Rlanten berfelben ichlichen. Ihre Tirailleurs, binter Baumen und in Graben verftedt, lichteten in ben erften Befechten unfere Bataillons. Biele gute Offiziere murben das Opfer ber Gewandtbeit diefer trefflichen Odugen. Unfere Di-Lets wurden ibnen Unfangs mit febr geringem Erfolge entgegengestellt, weil fie mehr Sapferfeit als Ginfict und Geschicklichkeit besagen. Da dekretirte die Magionalversammlung die Errichtung ber erften Freitorps nach bem Mufter ber ihrigen, und ba wir nicht genug Buchfen batten, um gleich ibnen jebem Golbaten eine geben ju tonnen, fo bemaffneten wir unfere Eliten-Rompag= nien bamit."

"Nielleicht burfte bier bie Gelegenheit fenn, zu erörtern, ob es nicht paffender fenn möchte, unseren Eirailleurs gezogene Buchfen zu geben, beren Tragweite so groß, und beren Oduß so ficher ift. Allein außerbem, bag unsere Boltigeurs mit bem Bajonete angreifen und ben Bortheil nicht aus ben Sanden geben muffen, welchen der Ungestum unserer Razion ihnen
beim Angriffe gewährt: will ich nur noch anführen, daß
wir, und namentlich ich, über diese Buchsen Erfahrungen gemacht haben, sie unseren Eliten-Rompagnien,
welche in der Infanterie davon den Namen Karabiniers
beibehielten, abzunehmen, und ihnen Bajonetslinten
vom gewöhnlichen Kaliber zu geben."

"Gegen bas Enbe bes Jahres 1792 errichtete ich in Balenciennes ein Freibataillon, und meine Grenabiere wurden mit Buchien verfeben. Uber ungeachtet meiner geringen Erfahrung, tonnte ich ben Gebanten nicht verbrangen, bag ber Golbat, mit einem blogen Reuergewehre verfeben, nie mit bem Muthe auf feinen Reind losgeben murbe, als wenn ibn biefelbe Baffe auch jum Befechte in ber Mabe geeignet machte. 3ch verfab baber die Buchfe mit einem geraden zweischneibigen Ochwerte, beffen Briff fich mittelft einer Springfeber an ber . Geite bes Laufes, wie bas Bajonet, befestigen ließ. Das außere Unseben biefer Baffe mar brobent; allein Die Erfahrung bewies uns ibre Dichtigkeit. Einigen Rarabiniers wurde im Sandgemenge biefe lange Rlinge burd bas Gewehr bes Gegners gerbrochen. Ihr erfter Schuß mar gut, weil bie Buchfe mit gepflafterter Rugel gelaben mar; allein bie nachften Oduffe entbehrten biefes Bortheiles, weil man ichnell und alfo mit Datronen laden mußte; die Rugel batte in dem furgen laufe an Tragmeite verloren, und es bewies fich, daß die fo gelabene Buchfe felbst nicht fo weit trug, als bie Flinte. Mußerbem führte biefe Baffe noch einen andern Machtheil mit fich, namlich: bag ber Rarabinier noch bie Nacht bindurch oft bamit jubringen mußte, die fur fei

brei Glieber eines Jäger-Bataillons mit Stugen bewaffnen. Es fceint bier nicht am unrechten Orte, die Grunbe anzugeben, weßwegen die Franzosen ihre leichten Eruppen bloß mit Flinten bewaffneten. hören wir einen ber ausgezeichnetsten Führer dieser Waffe, ben Generallieutenant Grafen Duhesme:

"Die Oftreicher hatten zu Unfang bes frangofifchen Revoluzionskrieges gewandtere, jablreichere und beffer instruirte leichte Truppen. Die Tiroler und le Loupischen Jager kannte und fürchtete man icon feit ben erften Befechten (an einer andern Stelle fagt er: "fie brachten uns durch ihr Buchfenfeuer gur Bergweiflung"). Der panische Schrecken und die Rlucht ber Rolonnen von Walenciennes und Lille find ber Gemandtheit zuzufdreiben, mit welcher fich biefe Jager in die Flanken berfelben ichlichen. Ihre Tirailleurs, binter Baumen und in Graben verftedt, lichteten in ben erften Befechten unfere Bataillons. Biele gute Offiziere murben bas Opfer ber Bewandtheit biefer trefflichen Odugen. Unfere Di-Lets wurden ihnen Unfangs mit febr geringem Erfolge entgegengestellt, weil fie mehr Sapferteit als Einficht und Gefdicklichkeit befagen. Da befretirte bie Magionalversammlung die Errichtung ber erften Freiforps nach bem Mufter der ihrigen, und ba wir nicht genug Buchfen batten, um gleich ihnen jedem Golbaten eine geben zu konnen, fo bemaffneten wir unfere Eliten-Rompagnien bamit."

"Bielleicht burfte bier bie Gelegenheit fenn, zu erortern, ob es nicht paffender fenn möchte, unferen Lirailleurs gezogene Buchfen zu geben, beren Eragweite
fo groß, und beren Schuß fo ficher ift. Allein außerbem, bag unfere Boltigeurs mit bem Bajonete angrei-

fen und ben Bortheil nicht aus den Sanden geben muffen, welchen der Ungestum unferer Nazion ihnen beim Angriffe gewährt: will ich nur noch anführen, daß wir, und namentlich ich, über diese Buchsen Erfahrungen gemacht haben, sie unseren Eliten-Rompagnien, welche in der Infanterie davon den Namen Karabiniers beibehielten, abzunehmen, und ihnen Bajonetslinten vom gewöhnlichen Kaliber zu geben."

"Gegen bas Enbe bes Jahres 1792 errichtete ich in Balenciennes ein Freibatgillon, und meine Grenabiere wurden mit Buchfen verfeben. Uber ungeachtet meiner geringen Erfahrung, tonnte ich ben Gebanten nicht verbrangen, bag ber Golbat, mit einem blogen Reuergewebre verfeben, nie mit bem Muthe auf feinen Reind losgeben murbe, als wenn ibn biefelbe Baffe auch zum Gefechte in ber Nabe geeignet machte. 3ch verfab baber bie Buchfe mit einem geraden zweischneibigen Gowerte, beffen Griff fich mittelft einer Springfeber an ber . Geite bes Laufes, wie bas Bajonet, befestigen lief. Das außere Unseben biefer Baffe mar brobent; allein bie Erfahrung bewies uns ihre Michtigkeit. Ginigen Rarabiniers wurde im Sandgemenge biefe lange Klinge burch bas Gewehr bes Gegnere gerbrochen. 3hr erfter Oduf mar gut, weil bie Buchfe mit gepflafterter Rugel gelaben mar; allein bie nachften Oduffe entbehrten biefes Bortheiles, weil man ichnell und alfo mit Patronen laben mußte; die Rugel batte in bem turgen Caufe an Tragmeite verloren, und es bewies fich, daß bie fo geladene Buchfe felbst nicht so weit trug, als die Rlinte. Mußerbem führte biefe Baffe noch einen anbern Rachtheil mit fich, namlich: bag ber Rarabinier noch bie Nacht bindurch oft bamit zubringen mußte, die fur fei

ne Buchfe paffenden Rugeln zu gießen. Nach einigen Monaten verlangten bie Karabiniers bie gewöhnliche Bajonetflinte, und befanten fich im Gefechte mit felber weit beffer."

Aus obiger Erzählung, und ber Angabe bes Generals Duhesme, daß die Franzosen den zerstreuten öftereichischen Jägern anfänglich geschlossene Pelotons entgegenstellten, beren Feuer ohne Wirkung war, die aber ihren Gegnern ein sicheres Ziel boten; möchte man selbst zu der Meinung gelangen, daß die Franzosen das Tirailliren mehr von den Öftreichern als Nordamerikanern lernten, demselben aber, durch die Nord und ihren Nazional Rarakter geleitet, eine entscheidendere Unwendung auf die Kriegführung im Großen gaben, und so bald ihre Lehrer übertrafen.

An Gepäce so wenig als möglich. Der Tornifter soll an breiten Tragriemen getragen werden, am besten aber vielleicht nach Art ber Sandwerksbursche. Die Patrontasche ließe sich wahrscheinlich mit Vortheildurch einen breiten ledernen Gurt erseten, in welchen die, Patronen, und bei den Stutzen-Jägern die Patronen-bülsen mit der vorbereiteten Ladung, gesteckt werden könnten. Es unterliegt keinem Zweisel, daß die Patronen auf diese Weise besser verwahrt sind, und auch ihr Gewicht den Mann weniger betästige, als in der Patrontasche. Der Vorschlag, jeden Mann mit einem Stricke von 1° bis 2° Länge zu versehen, erscheint zweckmäßig.

Die Belleibung ber leichten Truppen foll bequem, leicht, bauerhaft und, um ben Ginwirkungen bes üblen Wetters zu wiberstehen, auch warm fenn. Einen haupttheil berfelben bilbet bie Bufbekleidung. Da nach ben Zeugniffen ber Arzte eine Menge Krantheiten Folgen ber Erkühlung bes Unterleibes find, so follte hierauf bei Bekleibung ber leichten Truppen Rucksicht genommen werden.

Beitere Bemerkungen über einen fo vielfältig von Arzten und Militars besprochenen Gegenstand maren überfluffig. —

Der Elementar-Unterricht foll alle Belehrungen und Übungen enthalten, wodurch der Jäger
bie zum leichten Kampfer nothige Geschicklichkeit erlangt. Gie laffen sich in die regelmäßige Schule, in
die gymnastischen Übungen, bas Bajonnet-Fechten und
Bielschießen eintheilen.

Das Abrichtungs-Reglement ber Linien = Infanterie gilt, in vereinfachter Form, auch für die Jäger. Die Geschwindigkeit des Marsches ift auf 100 Schritte in der Minute für den ordinaren Schritt festgesett. — Außer dem Stellen und Niederknien zum Gebet und vor dem linken Fuß zum Schwören, besteht der Unterricht mit dem Gewehre bloß im Bajonnetfallen und Chargirariffen. —

Die gymnastischen Ubungen, welche man mit leichten Truppen vorzüglich treiben foll, um fie gewandt zu machen und abzuhärten, bestehen im Trasben, Laufen, Springen über Graben und Barrieren, sowohl ohne als mit Sprungstangen, im Rlettern, Beshen über schwankende, schmale Stege, u. bgl., endlich im Schwimmen, und für die Offiziere im Voltigiren.

Die Fechtubungen mit dem Bajonnete ober eigentlich mit der Bajonnetflinte, find in der öftreichischen Urmee, und namentlich bei den Jäger-Bataillons, feit dreißig Jahren immer mehr einheimisch geworden, und

muffen ihrem patriotifden Erfinder ben Dant ber Armee fichern, indem er in ihren Reihen auf bocht einfache Beife die oft und vergeblich gesuchte Aufgabe lofte: Die Infanterie unter allen Umftanden kampffahig zu marchen.

Soll ber Jager bie gewünschte, fast mathematische Sicherheit bes Schuffes erlangen, so muffen ben eigentlichen Schieß übungen stets gewöhnliche Belebrungen vorausgeben, wenn nicht eine Menge Munizion nuglos verschoffen werden soll. Man kann die bei den östreichischen Jagern befolgte Methode unstreitig als ein ichones Muster theoretisch-praktischen Unterrichts empfehlen.

Dem Beobachter militärischer Übungen bietet eine jum Scheibenschießen ausgerückte Jäger - Rompagnie in ber verschiebenartigen Thätigkeit ber einzelnen 26-theilungen ein äußerst erfreuliches Bilb; da hier alle Theile bes Elementar-Unterrichtes, gymnastische Übungen, Distanzbeurtheilen, 2c. betrieben werden, und sich hier vor Ullem zeigt, welche Gorgfalt die Offiziere auf die Ausbildung ihrer Leute verwenden.

Der gymnastisch vorbereitete Solbat wird ben wenigen taktischen Übungen, bem eigentlichen Ererzieren,
balb befreundet seyn. Einfachheit sey das Prinzip aller Übungen. Busammengesette Ererzizien taugen am wenigsten für leichte Truppen. In der selbstbewußten Kraft,
bes Einzelnen liegt hier der wahre Werth des Ganzen,
und das Jauptmittel zum erfolgreichen Gebrauche der
Truppe.

Laffen fich die Manovers in geschloffener Ordnung schon bei ber Linien-Infanterie auf eine kleine Bahl wirb lich vor dem Feinde anwendbarer beschränken, so gilt bieß noch mehr für leichte Truppen.

Bur bas Feuergefecht ber leichten Truppen ist Rube bas erfte Gefet; ber burch heftige Bewegungen erhitte, schnell athmende Mann vermag keinen sichern Schuß zu thun. Daber muffen auch mit einer zum Feuern bestimmten Truppe, sie sey noch geschlossen ober bereits in Tirailleurs aufgelöst, alle langanhaltenden schnellen Bewegungen nach Möglichkeit vermieden wers ben. Daber ist es sehlerhaft, Jäger aus dem hinterstreffen vorlaufen zu laffen, um sie in Tirailleurs zu formiren. Häufige Ablösungen der Tirailleurs sind das beste Mittel, um durch Rube ein sicheres Feuer zu erzielen, und beim Rückzuge besonders vortheilhaft.

Die Ubungen bes Relbbienftes muffen allmablia alle Ralle umfaffen, in welche leichte Erupven gerathen konnen. Man muß bierbei von ben einfachen zu ben zusammengesetten Rallen, bann aus bem offenen Terran in bas bedecte und burchschnittene übergeben. Diefe Ubungen, zwedmäßig geleitet, bilben Die mabre prattifche Schule, vorzüglich fur bie Oberund Unteroffiziere. Bei ber großen Babl ber Mappirung kundiger Offiziere konnen gegenwartig leicht einige Quadratmeilen von den Umgebungen der Garnifon in einem binlanglich großen Dagftabe aufgenommen werden, um auch die Details ber Borpoftenauffellung, Patrullengange, ac. erfictlich ju machen. Refognoszirungen fammt Terranbefdreibungen mußten bie Terrantenntniß biefes Manovrirfelbes bis ins Rleinfte vervollständigen. Satten auf demfelben bie Feldubungen mit einem supponirten Reinde ben geborigen Grab von Sicherheit erlangt, fo folgen bie Manbvers zweier Abtheilungen gegen einander, wobei man ben Rommanbanten nur bie Sauptaufgaben, - am beften in verstegelten, erft an einem bestimmten Orte zu eröffnen: ben Ordres gibt, bas Detail ber Anordnungen aber ib: nen gang überläßt. Ja, um bie Ginwirkungen bes Bufalles anschaulich ju machen, und die Parteien jur Borficht auf ber einen, Benütung gunftiger Umftanbe auf ber anberen Geite ju ftimmen , tonnte ber Bataillond-Rommandant, beiden Theilen unbewußt, einis gen Ubtheilungen bie Beisung zu Sinterhalten, Umgebungen und abnlichen Unternehmungen geben. Bon ben Ubungen bei Tage geht man ju jenen bei ber Nacht, und endlich auf ein mehr unbekanntes Terran über. Da bie Sager = Bataillons bäufig bislogirt find, fo findet ber Bataillons = Rommandant ju berlei nicht verabrebeten Manovers leicht Gelegen. beit. Mur fo tonnen Feldmanovers ein Bild bes Krieges werden, und einigermaßen Erfat fur bie fehlende Rriegserfahrung geben. Unftreitig fordern fie mehr torperliche Unftrengung und theilweife Entfagung belieb: ter Bequemlichfeiten. Allein Rrafte, besonders friegerifche Rrafte, biefes toftbare Erbtheil bes Mannes, merben nur im Rampfe und unter Entbebrungen erworben.

Der ganze Friedensdienst soll dem Goldaten Schule für den Krieg seyn. Da der fröhliche Mensch leichter
lernt als der verdrießliche, so verbreite man Freude unter den Truppen, um den Geift zu weden. Der Dienst
ber leichten Truppen, ohne Pedanterie betrieben, bietet ohnedieß viele angenehme Berührungspunkte; an
ben Offizieren liegt es, diese hervorzuheben und zu benüßen. Die bei den Jäger-Bataillons allgemeinen Lust
schießen der Kompagnien, und selbst der besten Schügen
des Bataillons, mit ausgesetzen Preisen sind eine solche
belebende Unstalt. Diese ließe sich auch auf das Bajon-

net-Fechten, Schwimmen und die übrigen gymnastischen Übungen ausbehnen. Mit einem gymnastischen Feste sollte das Bataillon jährlich seine Waffenübungen beschließen. — Ist gleich der Wintervorzüglich zum theorestischen Unterrichte und zur Abrichtung des Soldaten bessimmt, so sollte selbst in dieser Jahreszeit manchmal der Felddienst geübt, marschirt und tiraillirt werden. Unstreitig wird man dertei Übungen unbequem sinden; allein Gewohnheit wird sie erträglich machen, und um der Verweichlichung in den Friedensstazionen vorzubeugen, sind sie höchst nöthig. Die Offiziere müssen hier mit gutem Beispiele vorangehen, und keine Unstrengung scheuen.

Die Ausbildung ber Unteroffiziere erforbert befonbere Sorgfalt. Die nöthigsten Kenntniffe ber Situazionszeichnung und Aufnahme nach Schritten und nach
bem Augenmaße, um einen abpatrullirten Beg, eine
Stellung ber Bebetten zu zeichnen, und baburch einen
langen Napport zu ersparen, burften wenigstens einigen Unteroffizieren beigebracht werben.—Strenge Disziplin ift bei ben leichten Truppen wegen ber Art ihres
Dienstes hochst nothig.

#### IL

Die Bestürmung von Bergen-op-zoom in der Nacht vom 8.—9. März 1814.

Bon Joh. Bapt. Schele, f. f. Major.

Solland war in ben letten Monaten bes Sabres 1813 burch bie thatigen und vom Glude begunftigten Operazionen ber allierten Generale Bulow Baron Wingingerobe von frangofifder Berrichaft befreit worden. Um 24. November maren bie Rofaten in ber Sauptstadt Umfterbam eingerückt. - Mun follten die Allierten auch Belgien die Freiheit wieder bringen, und von bort in bie alt-frangofifchen Provingen eindringen. - Mapoleon batte bie bartnacfigfte Bertheidigung jener Rette von festen Platen befohlen, welche bie Nordgrenze Frankreichs bedte. Mit bebeutenden Korps ftanden GC. Roquet bei Un twerpen, Marichall Macbonald bei Mimmegen. Diefe beiben und mehrere andere fefte Plate, wie Befel, Gra: ve, Benlo, Maftricht und Julich, murben gum Widerstande vorbereitet.

GC. Balow hatte bis Ende bes Jahres ben Led, bie Waal und bie untere Maas überschritten. Er nahm fein Sauptquartier in Bommel. Wiele ber hinter und neben ihm gelegenen Festen hatten bie Fran-

zosen gerdumt; so Seusben, Löwenstein, Worcum, St. Andree, Crevecoeur. Breda war von den Russen durch einen Handstreich erobert worden. Zwei Verssuche Roguets diesen Plat wieder zu gewinnen, wurden aufgegeben, als Bulows Preußen und englische Truppen des Gen. Graham, welche damals abtheis lungsweise, bis zu einer erst später erreichten Stärke von ungefähr 8000 Mann, an den holläudischen Kusten ausgeschifft wurden, zum Entsate anruckten. Gorseum und die Zitadelle Pappenbrill von Herzos genbusch wurden von Preußen umschlossen, — Bergen op zoom später von Engländern blockirt.

Der Divisions-General Maifon sammelte bamals bas I. frang fifche Urmeetorps bei Lille. Unfangs Janner 1814 ftanben Roguets 18,000 Mann pormarts Untwerpen, ju ihrer Unterftutung 5000 Mann Maifons bei Lierre, - Macbonald mit 7000 Mann bei Gelbern. Das Rorps Bingingerode mar im Begriffe, bei Duffeldorf ben Rhein gu überfdreiten. Bulow mit 12,000 Dreufen, Grabam mit 4000 Englandern, griffen um die Mitte bes Janners Roguet an, und folugen ibn nach Unt: werpen binein. Mackonald jog fich nun nach Maftricht, und, - nachdem Winging erojbe ben Mhein überfdritten, Maden und Buttich befett batte, - über Ramur, nach Rhetel und Degies res. Bon bort fette er Unfange Februar feinen Maric gur Sauptarmee an die Miene, über Bitry und Chalons fort. - Gen. Daifon raumte am 29. Jannet Bruffel, und wich bann über Sall'nach 21th zurud. -Die Bitabelle von Bergogenbufd batte fich nun bereits ben Preugen ergeben.

Anfangs Februar griffen bie Preußen und Englander Untwerpen lebhaft an. — Um 8. rudte Bulow in Bruffel ein. — Wingingerobe eilte zum schlesischen heere, und erreichte am 14. Februar Soiffons. —

Der herzog von Weimar mar indeft von ben alliirten Mächten zum General-Gouverneur von Belgien ernannt worden, und rückte mit dem dritten beutschen Bundestorps, — den sächsischen Truppen, — um die Mitte Februars bis Brüffel, Mecheln und Untewerpen vor. Bulow ließ dem herzog 10,000 Preus fien unter Gen. Borftel, — marschirte zum schlessischen heere, und erreichte am 24. Februar Laon.

Gorcum war am 20. Februar gefallen. — Maisfon ffand mit seinem Korps zwischen den französischen Grenzfestungen Ppern, Lille, Douai, Valenciennes, Conde, Maubeuge; — ihm gegenüber der Herzog von Weimar bei Uth, Mons, Leuze und Tournan. Maisson unternahm in den folgenden Wochen zwei Einfälle nach Belgjen, die zurückgewiesen wurden. Der Herzog griff im März Maubeugeohne Erfolg an. — Gl. Carnot machte mit der starken Besatung Untwerpens mehrere kraftvolle Aussälle. —

Indeß hatte auch ber Kronpring von Schweben mit ber Nordarmee ben Rhein bei Köln und Duffelborf überschritten, und Luttich erreicht. Dié englischeutsche Legion unter Gl. Graf Wallmoben und ein Theil ber schwedischen Truppen stießen zu bem Herzog von Weimar. Um 3. Upril hatte ber Berzog seine ganze Macht bei Tournay, Mons, Ath und Lessinnes, — Maison ein startes Korps bei Balenciennes versammelt. Um nämlichen Tage wurde bem Herzog die Einnahme von Paris bekannt. Am 6. April ruckte er gegen Conde und Maubeuge vor. Die Nachsricht von der Thronentsetzung Napoleons bewog jedoch den Gen. Maison zum Rückzug nach Lille. Der am 12. April zu Pont a Treffin geschloffene Stillstand endete die militärischen Operazionen in jenen Gesgenden.

Bergensopszoom ift eine fefte Stadt in Sol= lanbifch : Brabant.\*) Der Rluß Boom lauft burch biefelbe, und ergieft fich in die Oftet: Ochelbe, mit welder bie Stadt burch ihren Safen in Berbindung fteht. Bergen : op : joom jablt bei 5000 Ginmobner, großen Theils Matrofen ober folde Leute, welche von Ochiffabrt und Sandel ibren Lebensunterhalt geminnen. Coborn bat bei Befestigung biefer Stadt alle Silfsmittel ber Runft erfcopft, mabrend icon bie Matur burch Morafte ben Bugang erfcmerte. Alexander Farnefe, Berjog von Parma, griff fie 1588 obne Erfolg an. - Der berühmte Spinola ericbien Unfange Muguft 1622 mit 60,000 Spaniern vor bem Plate. Rach einer beftigen Befdiegung und mehreren vergeblichen Sturmen, erbielt die Befatung vom Pringen von Oranien eine anfebnliche Berftartung, und Spinola gab am 2. Ottober ben Ungriff auf, welcher ibm bei 10,000 Mann gefoftet batte. - 3m Jahre 1747 ließ Ludwig XV. burch ben Ben. Lowenbal biefen Plat belagern, 2m

<sup>\*)</sup> Siehe den Plan von Bergensopsjoom im XII. Seft ber militarischen Zeitschrift 1836, welche den Plat so barftellt, wie er 1747 bei Lowendals Angriff berftanden.

12. Juli begann ber Ungriff. Die Befagung tonnte fowohl auf ber binter ibr fliegenden Ochelbe, als binter jener Linie von Forts, burch welche fie mit ber brei Stunden entfernten Refte Steenbergen verbunden mar, jede Unterftugung erhalten. Uberichwemmungen bedten einen Theil bes Umfanges. Binter ben Linien nachft ber Stadt fand ein ganges Urmeekorps mit ber Befa-Bung in freier Berbindung. Durch eine trefflich bebien= te Urtillerie, jablreiche Musfalle und baufiges Minenfpiel wurde bie Bertheibigung verlangert. Die ungefunde Gegend verbreitete anftedende Krantheiten unter ben Belagerern, und verminderte die Babl ber Streitbaren um mehrere taufent Mann. Doch murben biefe Buden immer fonell wieder burch frifche Truppen er: fest. Nachbem bie Eranscheen brei Wochen eröffnet maren, zeigten bie brei beschoffenen Werke noch feine gangbaren Brefden. Dennoch murbe ber Dlat am 16. Geptember mit Sturm erobert. -

Seit die Allierten im November 1813 in Holland eingedrungen waren, hatte Gen. Decaen, und nach ihm Gen. Maison, die Garnison von Bergen-op-zoom auf 4000 Mann verstärkt, und den Plat mit allen zur Vertheidigung nöthigen Bedürsnissen versehen. Aber Entweichung und Krankheiten hatten die Besatung, die Anfangs März 1814, schon wieder auf 2700 Dienstschige vermindert; welche bei weitem nicht genügten, die so weitläufigen Werke eines Plates zu vertheidigen, der hierzu bei 12,000 Mann erfordert hatte. Die Engländer unter Ge. Graham hielten seit Jänner die Stadt blockirt, und der Herzog von Weimar hatte zu deren Untersstügung, an den Nethen, noch 5 Bataillons und 4 Eschadorus ausgestellt.

Bergen-op-zoom theilt sich in die eigentliche Stabt und in das hafenquartier. Diese Theile sind burch Bauserreiben, Mauern, und in der Mitte durch ein altes Schloß: Fausseporte, geschieden. Die eigentliche Stadt ist mit einem hauptwalle umgeben, der jesdoch nur zur halfte mit Mauer verkleibet war, und aus dem durch brei Thore die Straßen nach Steenbergen, Breda und Antwerpen führen. — Die Vorstadt bildet einen haken auf den mit einer hauserreihe besdeckten Quais, welche den hafen einfassen.

Ungeachtet feiner vielfältigen Mugenwerte, mar ' Bergen-op-goom bennoch gegen einen Sanbftreich nicht gesichert; benn ber größte Theil biefer Mugenwerte fonnte, wegen Odmade ber Garnifon, gar nicht befegt werben. Rur in einigen berfelben ftellte ber Gouverneur, General Biganet, Poften auf, welche jeden Ubend verdoppelt murben. Diefe Bortruppen bivoug-Eirten unter bolgernen Schuppen, und machten bes Machts gablreiche Monden und Patrullen; aber ibre Berftarfung murbe jeben Morgen, eine Stunde nach bem - Lagreveille, wieder in ben Plat gurudgezogen. Die nafe fen Graben maren mit Gis bebedt, und fonnten, mabrend noch ber Froft anhielt, überall ohne Sindernig überschritten werben. Jener gablreiche Theil ber Gin= wohner, welcher fonft von Schifffahrt und Sandel leb: te, fab fic burch bie Blockabe aller Nabrung beraubt. Es war baber ben Englanbern leicht geworben, mit benfelben gebeime Ginverftanbniffe angufnupfen. BB. Grabam rechnete bei bem überrafdenden Ungriff, ben er fich vorgefest, auf beren Mitmirkung.

Bu bem Angriff hatte Gen. Graham 4800 Mann bestimmt, und fie in vier Rolonnen getheilt. Die er ft e,

von 1000 Mann, follte links zwifden ben Thoren von Untwerpen und vom Safen, - bie zweite, von 1200 Mann, in der Mitte rechts vom Thore von Breda angreifen , - bie britte von 650 Mann, einen Ocheinangriff auf bas Thor von Steenbergen machen, und' bann als Referve bienen, - bie vierte von 1100 Mann fich mabrent ber Ebbe, rechts burch ben Safen, in bie Stadt foleichen. Um 8. Marg um balb eilf Uhr Nachts follte ber Ungriff beginnen. Jebe Rolonne hatte einige Einwohner zu Führern. Ginige Berichte fagen, daß bie Bevolkerung bes Safens fich in Bereitschaft bielt, ben Ungriff ju unterftuten. Dach Underen follen Rundfcafter, welche im Golbe ber Frangofen ftanben, bem Ben. Brabam falice Nachrichten über bie Ochwache und Muthlofigfeit ber Befatung gebracht, und ben Ben. Biganet von bem Ungriffeplane unterrichtet, biefer fobann alle Straffen mit vielem Befduge, unb bie Baufer an ben Ballen und Thoren mit Infanterie ftart befett baben. - Da jedoch ber Uberfall Unfangs wirklich gelang, und auch ein Theil ber Werke burch Überrafdung erobert murbe, fo erscheinen jene Ungaben als unbegrunbet. -

Amischen neun und zehn Uhr Nachts überfiel bie . britte Kolonne ben Außenposten vor bem Thore von Steenbergen. Sie brang bann zu ber festen Brücke bes Plates vor, wurde jedoch burch bas Feuer ber Blockhäuser aufgehalten, welche ben Zugang vertheis bigten. Die allarmirte Garnison trat unter die Waffen. Dieser erste Ungriff wurde burch einen Theil der bahingeeilten Truppen aufgehalten. — Indeß war die von den Generalen Sterret und Goore befehligte vierte Kolonne burch ben Kanal in den Hafen gedrungen,

obne daß die bort vor Unter liegenden Schiffe fie bemerkt und Carm gemacht batten. Ben. Biganet bielt biefen Ungriff fur den einzigen mabren, und ichickte baber alle Referven nach dem Waffer-Thore. Dibrend aber bie Befatung fich von bem Waffenplate burch bas Musfallsthor und langs bem Quai babingog, mar Ben. Goore mit einem Theil jener Kolonne, auf bem Balle felbit, ju bem Thore von Untwerpen geeilt, in ber Ubficht, baffelbe ju öffnen, bamit Ben. Grabam eindringen fonnte; ber in ber Entfernung von zwei Ranonenschuffen auf ber Strafe mit ber Reiterei ben Erfolg erwartete. Ben. Goore bemachtigte fich wirklich biefes Thores. Aber fatt bie Bugbrude niebergulaffen, ben Poften in bem vorliegenden Salbmonde in Ruden ju nehmen, und fo ber erften Rolonne, und bem Ben. Grabam ben Bugang ju öffnen, - ober boch bie fcmache Ubtheilung' ber Befagung, die ihm entgegenftand, rath nach bem Baffenplage jurudzubrangen, und fich auf demfelben festzufegen; rudte er innerhalb, langs bem Sauptwalle, gegen bas Thor von Breda vor. Die bortige Bache batte Berftartung erhalten, unb widerstand sowohl bem in ihrer rechten Rlanke vorrudenden Gen. Goore, als ber britten Rolonne, welche indeg die Außenwerke biefer Fronte, obne einen Oduf zu thun, erobert batte.

Die zweite Angriffskolonne war Anfangs burch bas Einbrechen bes bie naffen Graben bebedenben Gifes aufgehalten worben. Gen. Cooke mußte ihre Richtung anbern, und erstieg mit Leichtigkeit bie Baft ion Oranien, von welcher Gen. Goore bereits bie Postenber Befahung vertrieben hatte. Cooke verstärkte nun mit einem Theile feiner Truppe die zwei Angriffskolonnen

zu beiben Seiten, und ber Kampf murbe bort mit ber größten Erbitterung fortgesett. Die Englander hatten bie linke Seite bes Safens eingenommen. Aber sowohl bier, als auf ben übrigen Angriffspunkten, vermochten sie nicht mehr vorzudringen. Sie waren in diesem Theile ber Festungswerke gleichsam eingeschlossen, und in dieser Lage währte bas Gesecht bis gegen Morgen bes 9. Marz fort.

Ben. Biganet batte inbef aus feinen Eruppen brei Rolonnen gebilbet, mit welchen er nun felbit jum Ungriff überging. Er trug ber rechten und finten Kolonne auf, die Balle von Feinden zu reinigen, - ber mittleren, bas Ausfallsthor wieder zu neb: men. Alle brei follten bann am Bafferthore gufammenflogen. Muf ein gegebenes Beiden festen fich biefe brei Rolonnen ju gleicher Beit in Bewegung. Die rechte Rolonne bemächtigte fich fonell bes vor ibr liegenben Theiles bes Safens, ichidte bann eine Ubtheilung link, und brangte bie Englander auf diefer Geite gegen bas Baffertbor. Raum maren bie Letteren in bie Auffenwerte gelangt, als bas von allen Seiten gegen fie gerichtete Rartatichenfeuer fie nothigte, fich gefangen gu geben. Die rechte Rolonne batte also bereits ibre Mufgabe geloft, und verftartte nun mit ihren Truppen bie mittlere und linke Rolonne, welche an dem Musfallsthore, und auf der Baftion Dranien mit Ben. Coole in Rampf verwickelt maren. Sier bauerte bas morderifde Gefecht bis gegen neun Ubr Bormit tags. Dann endlich legten auch bier die gang erfcopften Englander die Baffen nieder. -

So endete biefer zwölfftunbig e Rampf. Bon ben brei in bie Stadt gebrungenen englischen Generalen

war Goore auf dem Plate geblieben. Tooke starb noch am nämlichen Tage an seinen Wunden, und Skerret wurde mit 2077 Goldaten gefangen. Es wurden 800 englische Leichen, barunter jene der Obersten Cliston, Mercer, Macdonald und Carleton, in dem Plate begraben. Mehrere hundert Engländer waren in den Graben ertrunken, oder auf den Dämmen getöbtet worden, deren Leichen die Fluth davontrug. Die Besatung zählte 160 Tobte, 300 Verwundete, und 100 Mann, die im Ansang des Gesechtes im Gesangenschaft gerathen waren. — Am 10. März wurde zwischen den Generalen Graham und Bizanet ein breitägiger Wassenstillstand zur Begrabung der Todten, Wegschaffung der Berwundeten und Auswechslung der Gesangenen abgeschlossen. —

#### TH.

## Der Feldzug 1705 in Portugal und Spanien.

Mit Benützung öffreicifcher Originalquellen.

Bom Sauptmann Beller bet f. f. Generalquartiermeifterftabes.

### 3meiter Abschnitt.

Ankunft der englisch sholländischen Flotte in Lissabon. — Kriegsrath über die weiteren Operazionen. — Tod des Almirante von Kastilien. — Jusammensetzung der nach Katasonien bestimmten Expedizion. — Eroberung des Montjouich und Tod des Prinzen von Darmstadt. — Belagerung von Barcellona. — Unterwerfung von Katasonien.

Mit Sehnsucht sah Karl bem Eintreffen ber großen Flotte entgegen, welche sich in biesen Tagen in der Tajomundung sammeln sollte, und von welcher bereits am 13. Juli die holländische Abtheilung unter dem Abmiral Grasen Almonde, Vice-Abmiral Bassenaer und Kommodore Rambour, aus 14 Linienschiffen, 3 Fregatten bestehend, mit 6800 Mann, 940 Kanonen, beim Fort Cascaes die Anter geworfen hatte, auch einige Truppen und Pferde landete. Admiral Almonde hatte seine Flagge auf einem Schiffe von 101 Kanonen auf

gestectt. - Coon einige Sage fruber maren 4 englische Rriegs., 30 Transportidiffe, mit 1500 Pferden und 2500 Mann Canbtruppen, unter bem Gegen : Ubmiral Jumper aus Irland angekommen. Diefem folgte ber Rapitan Rairfar mit 7 Kriegs = und einigen Transport= Kabrzeugen, welche gleichfalls Pferbe fur Die portugiefifche und englische Reiterei an Bord hatten. Um 21. ging endlich ber Graf Deterborough mit 36 englischen Linienschiffen im Sajo vor Unter, und vereinigte fic bier mit ber vor Liffabon freugenden Estadre bes Dice-Abmirals Leafe. Die englische Flotte, welche Abmiral Shovel befehligte, gabite 17,270 Ropfe Bemannung, mit 2984 Kanonen. Mit biefer Klotte famen viele Genie- und Artillerie . Offiziere, Bombardiere, Buchfen-- meifter, und Canbtruppen. Gie batte große Mundund Rriegsvorrathe, fo wie alles ju einer gandung nothige Materiale an Borb. Der lette Geetransport, aus 6 Rriege-, 17 Transport-Schiffen bestebend, welcher weitere 1500 Mann, lauter auserlesene Mannicaft, nebst vielem Proviant und Munizion, aus Irland bringen follte, traf am 6. Juli ein.\*) - Die Portugiefen follten ju Diefer Flotte gleichfalls einige Rriegeschiffe ftogen laffen. -

<sup>&</sup>quot;) Die Zahl der englischen Schiffebetrug nun achtunddreis fig der Linie und neun Fregatten; außer den vielen Transport- und kleinen Schiffen. Jedes Linienschiff hatte drei flache Boote zum Landen. Der Royal Souvereign von hundert Ranonen, deren Mehrzahl aus bei Wigo eroberten metallenen Geschützen bestand, galt für das schönste Schiff in Europa. In seiner unteren Batterie hatte er zweiund vierzigpfündige Raronaden. — Lord Peterborough befand sich auf der Grande Bretagne von hundert und zwei Ranonen.

Rett begannen in Liffabon bie Ronferengen aufe Reue, und folgten fich unausgesett. Denn die wichtige Rrage tam an bie Reibe: "was man mit einer Geemacht zu thun gebente, wie folche noch nie in biefen Bemaffern erfcbienen ?" - Der Konig von Portugal, Ronig Rarl III., die verwitwete Roniginn von England, ber Fürft von Liechtenftein, ber Pring von Brafilien, ber Graf von Corgana, Lord Peterborough, die allife ten Ubmirale und ber brittische Gefandte Methwin traten jufammen, um biefe Gache ju unterfuchen. Die beim Beere angestellten Generale batten ibr Gutachten fdriftlich abgegeben. Co lange indeffen der Dring Georg von Darmftabt nicht in Liffabon eingetroffen mar, ber am 1. Juli anlangte, konnte man fich über gar nichts vereinen, und felbft bann noch fucte bie portugiefifche Formlichkeit Alles ju verzögern. Der Pring von Darm= fadt brang auf eine Unternehmung gegen Ratalonien, und namentlich gegen Barcellona. Mit bem Feuer ede ter Beredfamteit trug er feine Grunde vor. "Ratalonien," fagte er, "werbe ben Konig mit offenen Urmen empfangen; Ubel und angefebene Burgericaft in Barcellona fenen gewonnen; in Bich und ber Umgegenb flunden allein 8000 ftreitfabige Manner bereit; Balen: ja und Aragonien verlangten nicht minder, bas Soch ber Frangofen abzuschütteln; ber Graf Cifuentes verburge fich, beide Provingen in Aufstand gu verfeten; aber die erfte Bedingung fen: daß eine alliifte Rlotte an Rataloniens Ruften erfcheine, ein Truppenkorps dort lande." Der tapfere Pring wußte bamals noch nicht, bag in bemfelben Mugenblicke, wo er bieß im Rath ber Konige fprach, bie Ratalonier fcon einen Schritt weiter gegangen maren,

und in sublicher Sige bereits etwas gethan hatten, was die Rlugheit nicht gutheißen konnte. Schon hatte nemlich Don Franz Pugh, welcher an der Spige der dem Rönig Karl ergebenen Bewohner stand, in allen Theislen des Landes seine Sendschreiben verbreitet, wodurch die Ratalanen eingeladen wurden, nach Wich zu kommen, um dort Gelb und Waffen im Namen Karls III. zu empfangen.

In volliger Übereinstimmung mit bemjenigen, mas ber Pring Beorg von Darmftabt vorgetragen batte, mar Ronig Rarl fest entschloffen, felbst nach: Ratalo. nien zu geben. Rurft Liechtenftein machte icon am 6. Juli bem im Saag resibirenben faiferlichen Gefanbten Grafen von Goeff biervon bie Mittbeilung ; indem er anführte: "Gein Bebieter babe bie ibm burch ben englischen Gefandten Methwin und Grafen Peterborough im Namen ber Roniginn Unna gemachten Untrage: fich auf bie Flotte ju begeben, und ben Dberbefehl ber Geeund Canttruppen ju übernehmen, nicht ablebnen ju burfen geglaubt, wenn er nicht England beleidigen, und feinem eigenen Rufe zu nabe treten wollte. Übrigens batte er fich eines bestimmten Musspruches um fo mehr enthalten, als er beforge, bag man, falls bie Erpebigion migglude, ibm ben Borwurf machen mochte, er babe barauf bestanden, - und feinem Ocharfblice nicht entaangen fen, daß ber englische Oberbefeblsbaber noch befondere Ubfichten im Sinterhalte babe, die er fur fic allein bebielt." - Rarl abnete jeboch bamals nur, mas ibm einige Bochen fpater gewiß murbe; bag nemlich auch Peterboroughs Instrukzionen von einer Urt maren, welche bie Unterwerfung Rataloniens nicht als eine conditio sine qua non barftellten; und bag bie Bilfe

für ben Bergog von Gavonen bem Beiftanbe bes Ro. nigs vorgezogen werden folle, feit ber Turiner Sof gu London eifrigft um Unterftugung bat. Gine Expedizion nach Ratalonien rubte auf guten Grunden, und mar bie Rrucht reifer Überlegung; wenn man auch anderfeits jugeben will, bag bes Konigs Meigung und ein bantbares Gemuth ibn ju feinen bochbergigen Ratala: nen brangten, bie Mues fur ibn ju opfern im Begriff maren, und eine Bergleichung zwischen Barcellona und Liffabon in jedem Betrachte zu Gunften bes Erften ausfallen mußte; benn bort mar noch Alles zu hoffen, bier aber nichts mehr zu verlieren. Mit Freuden menbete fic ber junge Monard nach einem neuen Schau: plate feiner Chatigfeit, ber weit von portugiefischem Einfluffe lag; wo fein Bort bas Bochfte, bas Ginzige war, und er nicht mehr befürchten burfte, bag bie gute Sache untergebe in bem Schwall von Rleinlichkeiten, von fic burchtreugenben Intereffen, von widerfprechenben Forderungen, und im Bafden nach eigennütigen Bortheilen, nach felbitfüchtigen 3meden; mo es bod nur Ginen gab, nemlich ben : bie fpanifche Rrone vorerft auf feinem Saupte zu befestigen.

So wichtige und unverschiebbare politische Brunbe waren es also, welche seinen Entschluß bestimmten, als der Prinz von Darmstadt ihm die besten Semährleistungen für eine schnelle Unterwerfung und die Herrschaft über eine Provinz gab, welche, einem ungeheuren Bollwerk gleich, zwischen Frankreich und Aragonien liegt, die Streifereien in das letzgenannte Königreich so sehr begünstigt, einen großen Theil der spanischen Kusten am Mittelmeer in sich begreift, und durch die Menge seiner Festungen, so wie durch den kriegerischen Beift feiner Bewohner, gang geeignet blieb, fich mit Leichtigfeit felbit gegen einen weit überlegenen Begner ju behaupten. Undererfeits mußte eine Operation nach Ratalonien für bie alliirte Urmee in Eftremaburg eine beilfame Diverfion berbeiführen, wenn bort noch irgend etwas zu hoffen ftand; fo wie gegentheils ber Rampf an Portugals Grengen einen Theil ber fpanifden Streitfrafte von Ratalonien ablentte. Richt ju überfeben mar es endlich, bag ein Auftreten in biefem gurffenthume Rarls Unbanger gleich um 10 bis 12,000 Mann vermehrte; benn ungebulbig marteten mirklich bie fatalonifden Miquelets nur auf bas Erideinen ihres geliebten Konigs, um von ihren rauben Bergen berabzufteis gen, und feine Gerechtfame mit But und Leben ju vertheidigen. - Die Parthei bes Almirante bestand in einer Sigung am folgenben Sage noch bartnadig auf ibrer alten Meinung. "Ein Bug nach Ratalonien," behauptete fie, "fen fehlerhaft. Denn man mußte von bort erft wieder durch Aragonien nach Mabrid vordringen; und Raftilien murbe niemals einem Dringen geborden, ber burch diefes Cand tomme. Ber Kaftilien befige, berriche auch über Spanien; alle andern Provingen mußten von felbst fallen. Man folle Undalufien angreifen, Rabir und Geviglig erobern, ben fpanischen Sandel mit Umerika vernichten, und auf biefe Urt burch Berftopfung aller Quellen bes Boblftandes auch bie Macht Mbilipps von Unjou am ficerften brechen. Konia Rarl moge ju Geviglia fein Soflager auffchlagen, und von bort gegen Mabrid operiren, inbeffen bie Portugiefen aus Eftremadurg gegen bie Sauptstadt vorruden würben."

Die Unbanger biefer Meinung thaten, als ob-

man über Sunderttaufende von Streitern zu verfügen batte, und bie Lebren, welche man aus ber Erfahrung ber letten Beit abstrabiren tonnte, nicht die geringfte Beachtung verbienten. Da endlich erklarte Rarl mit ben Worten: "Man muffe etwas magen," fich bereit, nach Ratalonien zu geben. Nachbem nun Bord Deterborough, ungebulbig über bas ewige Erwagen, und bie nie enbenden Wenn und Aber, plotlich ju Protokoll gab: "Geine Instruktionen fdrieben ibm vor, bag, falls man teinen Befchluß faffen tonne, er angewiesen fen, Die Flotte auf jene Urt ju verwenden, Die er jum Bortheil Rarls am bienlichsten erachten murbe, " fo gab bieg ber Sache ben Musschlag. Bu berfelben Beit murbe auch für die Urmee in Eftremadura bie Unterwerfung von Badajog im kommenden Berbfte unwiderruflich beftimmt. Mit genauer Noth erhielt Lord Peterborough von Galloway 2 englische Dragoner : Regimenter und 2 englische Bataillons, welche icon in Gibraltar lagen. Noch an bemfelben Sag ging Ubmiral Shovel mit 40 Rriegsfahrzeugen von Lissabon nach i Gibraltar und Rav Espartel voraus, um indeffen bort ju freugen, und bie frangofifche Flotte zu bindern, im Ocean zu ericheinen, ober aber bie Brefter Flotte ju vernichten, falls biefe nach Loulon fegeln wolle. Indeffen hielten fich fcon bamals die meiften allirten Geeoffigiere für übergeugt, bag ber Graf von Touloufe gar nicht auslaufen murbe.

Der Almirante von Raftilien war mittlerweile am 28. Juni zu Estremoz am Schlagfluß verstorben, als er eben von der Armee nach Lissabon unterwegs war. Es muß unentschieden bleiben, ob ber Tod biefes Mannes ein großer Verlust fur die Sache Karls war. Durch

feine verwandticaftlichen Berbindungen und fein Anfeben, fo wie durch die genaue Renntnif bes Landes', ber Dersonen am Mabrider Sofe, und feine Guter. bie freilich bamals jum Theil eingezogen maren, blieb er allerdings eine Derfon von bochfter Wichtigkeit und großem Einfluffe. Uber er ging ftets feinen eigenen Beg, blieb immer Spanier mit allen Zugenden und Laftern biefes Bolkes, wollte ftets die Ungelegenheiten lenken. verftand es nicht, fich unter bie Umftande gu beugen, und vermundete burch einen unausstehlichen Stoly alle Jene, bie fich ibm nabten. Dennoch batte er ber allifeten Cache gut gebient, und viel vorgearbeitet. Muf feinen Betrieb mar es vorzüglich, bag eben bagumal an mehreren Orten bes Landes ju Gunften Rarls verfchiebene Aufftande erfolgten, bie zwar von Philipp unterbruckt murben, ibm aber boch zeigten, über welchem bobenlosen Abgrunde ein Thron errichtet fen, ben bie Liebe ber Bolfer nicht ftute. In dem wohlverwahrten Rabir, in bem alten Granada, ja in ber Sauptftadt felbit entbedte man Berichwörungen, welche auf ben Umfturg ber frangofifden Berrichaft abzielten, und ber Bergog von Unjou batte nichts Giligeres ju thun, als - feine neapolitanischen und mallonischen Garben bortbin ju berufen, auch etliche frangofifche Bataillons um bas Esturial ju lagern. Er mußte fich mit Bajonetten umgeben, feit er ju ber Uberzeugung gefommen mar, bag er auf die Buneigung bes größten Theils ber Dagion nicht gablen burfe. Immer neue Boten fenbete ber bebrangte Entel an ben machtigen Grofvater um Trup. pen und Belb. Bu feiner Beit feit bem Musbruch bes Rrieges mar ber Rurierwechsel zwischen Mabrid und Paris fo lebhaft gemefen, wie eben jegt. Ludwig XIV.

that, was in feinen Rraften stand. Er übermachte neue Summen, und ließ die Plage Pampeluna, Fuentarabia und San Sebastian durch frangosische Truppen besetzen, welche aus Bayonne gezogen wurden. Mehr vermochte Frankreich in diesem Augenblicke nicht; da es nicht wußte, wohin der Streich der allierten Flotte geführt werden wurde.

Go ging enblich die Erpedigion zwischen bem 27. und 28. Juli unter Gegel. Konig Rarl und feine mit ibm aus Offreich getommenen Freunde und Diener befanden fic am Bord bes portugiefifchen Linienschiffes Renola, auf welchem er fich icon am 23. eingeschifft batte. Der Pring von Darmftabt mar nach Gibraltar vorangeeilt. Der Pater Cienfuegos blieb als Gefchaftstrager Rarls in Liffabon. Die gange Flotte, mit Ginfolug bes icon unter Abmiral Ghovel in ber Meerenge von Gibraltar freugenden Gefdmaders, gablte 66 Rriegsschiffe, nebft 13 Gallioten, mehreren Brandern und Bombarben, und eine große Ball von Transports-Kabrzeugen. Giebzehn Bataillons Infanterie, nebst 2 fconen Dragoner - Regimentern (8 Eskabrons), im Bangen etwa 7000 Mann, binreichender Mund. und Rriegsbedarf, fo wie auch die Baffen fur 10,000 Mann, womit man die fatalonischen Miquelets verse: ben wollte, befanden fich an Bord. Den Ronig begleiteten ber Bergog von Moles als taiferlicher Botichaf: ter, ber Gobn bes Grafen Methwin von Geite Eng: lands, und ber portugiefifche Befandte Graf Ugumar. Um 1. August landete man ju Gibraltar. Rarl befab biefen Plat, nabm bie bier ftebende englifde Barbe, und brei alte febr fcmache Fußregimenter an Bord, welche jum Theil burch andere Truppen erfest murben,

und empfing durch eigens dahin abgesendete Ratalonier bie Bestätigung beffen, was der Pring von Darmftadt seit lange behauptete: bag man nemlich nur die Untunft bes Königs abwarten wolle, um loszuschlagen.

Un ber Gpige ber öftreichischen Partei in Ratalonien ftanden der Graf von Centellas, Don Joseph und Don-Michel Dipos, Die Grafen Clariana und Babal. Ia, Don Frang Umat, Don Beter Samenat, Don Johann Unton be la Pag, Bernbard Joseph Gabaftis ba, u. a. m. Bon Gibraltar aus beftieg Rarl ben Grande Bretagne, auf welchem fich auch Deterborougb und Shovel befanden. Dieß erleichterte bie gegenseitis gen Mittheilungen , erregte aber auch anderseits Reib und Gifersucht. Gleich wie bort in Portugal ber Befandte ber Beneralftaaten und ber Bl. Fagel bie Englander fast öffentlich anfeindeten, und badurch nicht felten ber guten Gache ichabeten, fo icheint es auch, baß ein Theil ber alten Zwietracht mit auf Die Ochiffe ubertragen worden fen. Denn Almonde und Deterborough blieben fich abgeneigt, und ber bollanbifche Abmiral ließ icon um jene Beit nicht undeutlich merten, bag er nur bis Ende September bas Deer ju halten vermoge, baber nach Musichiffung ber Erpedigionstruppen nach Solland jurudtebren merde. Er gab zwar vor, bag er nicht mit genugsamen Proviant verfeben fen. Dem mar aber nicht fo; benn die bollandische Flotte batte bei ibrem Auslaufen von Kalmouth am 22. Mai auf eilf Monate Lebensmittel geladen , und Lord Deterborough erbot fich, ihnen, wenn biefe Ungabe gegrundet fen, Mues, mas er felbst entbebren tonne, willig ju überlaffen.

Die Bedrangniffe Rarls follten alfo fein Ende

nehmen, und maren von fo erheblicher Urt, bag ber Fürft Liechtenftein unterm 5. Muguft ben Raifer bat, feinen königlichen Bruder in England und Solland beftens zu unterftugen, indem fonft auch biefes fo gludlich begonnene und vielversprechenbe Unternehmen fchei tern muffe. Diefe Beforgnif mar um fo gegrundeter, als Graf Peterborough fich endlich gegen ben Ronig of: fen erflart batte, und biefer fich, nach Ginfict ber bem Grafen unterm 3. und 4. - Mai in Condon ertheilten gebeimen Infrutzionen, wirklich überzeugen mußte, daß die Flotte ursprünglich die Bestimmung nach Italien gehabt batte, und Alles, mas man zu feinem Beiftande ju thun fich anstellte, leere Borfpiegelungen gewefen maren, bie erft bann fich in ernftliche Abfichten verwandelten, als bie täglich fich mehrenben, unwiderlegbaren Beweife nicht langer zweifeln ließen, man werbe fich in turger Beit jum herrn von Ratalonien machen. Much bei biefer Belegenheit brachte ber Rurft wiederholt die Absendung bes versprochenen Silfskorps in Unregung, welches eben bagumal febr erfprieflich aeworden mare, bas aber Rarl im gangen Laufe bes Relb: juges nicht erhalten fonnte.

Seit bem 6. August, wo man in Gibraltar zu Schiffe gegangen war, hatte sich ein gunstiger Wind erhoben. Um 9. legte man auf ber Sobe von Alte a bei, um frisches Wasser einzunehmen. Sier empfing Karl ben ersten Schwur ber Treue von seinen spanischen Unterthanen, von benen Manche fünfzehn bis zwanzig Meilen herbeieilten. Nach der Sitte bes Landes kamen sie an Bord, und brachten in ihrer Einfalt jene Geschenke, welche ihre Vermögensumstände zu machen gesstatteten: Obst, Brot, oft auch nur Schnee, ber üb-

rigens in ber bamaligen Jahreszeit und an biefer Russte einigen Werth erhielt. Gie wurden beim König zum Sandkusse zugelassen, und kehrten hochvergnügt wieder in ihre Berge zuruch, wo sie die huldvolle herablassung bes Monarchen und sein ganzes Wesen in jener bilberreichen Oprache verbreiteten, welche den Bewohnern von Murzcia so besonders eigen ist.

Noch von Altea gingen etliche Vertraute nach Ratalonien voraus, um die dortigen Gemuther auf die Ankunft des Königs und der Flotte vorzubereiten. Der Pring von Darmstadt felbst stand im Begriffe, ehester Tage babin zu eilen.

Obgleich bie Ungelegenheiten in Balenga als eine untergeordnete Sade betrachtet merben mußten, und bie Rlugbeit gebot, ben Rreis ber Unternehmun= gen eber zu verengen, als auszudebnen, andererfeits auch bie Erfolge in Ratalonien ohnebin ein fefter Stande punkt für bie Sache bes Konige von Aragonien und Bas lenta werben mußten, fo fand man es doch geratben, einige Rriegsschiffe nach ber Infel Dviga gu fenben, und einen Bertrauten zurudzulaffen. Die Babl fiel auf einen gebornen Balengianer, Baffet mit Mamen, ber fruber in Deutschland gedient batte, und bem Saufe Sabsburg aufrichtig ergeben mar. Diefer Offizier, folau und verschloffen, babei fubn bis gur Bermegenbeit, landete unter ber Bertleidung eines Bettlers bei Deria. 3m weitern Berfolge ber Begebenbeiten merben wir feben, wie er feine Auftrage erfullte. -

Am 16. August ging man von Altea wieder unter Gegel. Am' 22., als bie ersten Sonnenstrahlen aus bem Meer stiegen, erblickte man ben hoben Felfen bes Montjouich bei Barcellona, und naberte fich gegen neun

Uhr Bormittags mit frifchem Binde bem Geftabe von

Raum erhielt man in Frankreich bie Machricht von bem Erfcheinen ber allirten Flotte im Mittelmeere, als fic ber icon am 29. Juli in Begleitung bes Mar icalls Coeuvres nach Toulon abgereifte Graf von Louloufe auf alle Beife bemübete, bie Ruften ber Provence gegen eine Landung ju fichern. Er befahl bie Bilbung eigener Bataillons aus ben Geefolbaten. bie Bewaffnung aller Ruftenbatterien, und traf fogar Unstalten, den Safen von Soulon, in welchem 44 Lie nienschiffe mit 15 Galeeren lagen, por einem Sandftreiche zu ichugen. Bon Soulon begab fich ber Pring am 8. Huguft nach Marfeille, und von ba nach Untibes, wobin GE. b'Uffon 5 Bataillons mit etlichen Eskabrons Dragoner von Migga fenden mußte, bie ein fliegendes Korps an ber Rufte von Sieres bilbeten, meldes burch fpatere Aufgebote bis auf 10,000 Mann ge bracht murbe, und bestimmt mar, fich jeder Canbung ju widerfeten. In und um Coulon ftanden 21 Bataillons; gu Marfeille, nebft einigen regulirten Regimentern, auch 900 Matrofen und Marine-Urtilleristen : 100 Ranonen, 22 Mörfer murden dort auf die Balle geführt, und in der Provence eine Candmiliz von 31 Rompagnien gebilbet. Nicht viel weniger betrugen bie Giderbeitstompagnien in ben Geeftabten. Un ein Auslaufen ber frangofifden Flotte mar nie gebacht worden. Ubmis ral Coetlogon in Breft hatte bieg auch nicht vermocht, fo lange ibn bas aus 40 Gegeln bestebenbe Gefdmaber ber Admirale Bings und Jennings blodirt biele. Phis lipp burfte alfo fur biefes Jahr auf ben Beiftand einer Flotte nicht gablen, und ber Graf von Toulouse füblte

sich zu schwach, gegen eine solche Übermacht in die Schranken zu treten. Ohne aber eine Seeschlacht zu wagen, gab es keine Unterstützung für die anjouische Partei in Katalonien. — Schwer siel dieser Abgang ber Flotte in dem gegenwärtigen Augenblicke; doppelt schwer, da die spanischen Streitkräfte dazumal noch in Andalusien und Estremadura standen, und Katalonien kaum 6000 Mann regulärer Truppen anvertraut blieb.

Bevor wir jedoch ben Faben ber Ereigniffe wieder aufnehmen, wird es nothig, einige allgemeine Blicke auf ben neuen Kriegsschauplatz zu werfen, und ein Land naher kennen zu lernen, welches, seiner militärischen Bichtigkeit halber, zu allen Zeiten eine so bedeutende Rolle spielte. Mit Recht burfte man beforgen, daß ohne diese, wenigstens oberflächliche Kenntniß die nachfolgens den Begebenheiten weder gehörig verstanden, noch viels weniger richtig gewürdigt werden können.

Das Fürstenthum Ratalonien ist unter allen spanischen Provinzen die Erste und wohl auch die Unsfehnlichste. Der raube, aber darum nicht unfruchtbare Boben nährt einsache, von kriegerischem Geiste beseelte Bewohner. Fast auf jedem Schritte begegnet man besestigten Städten und Schlössern. Im obern Theil des Landes sind die Berge hoch und steil, bie Thäler enge, die Gemässer reißend, die Nerbindungen zwischen den bewohnten Orten selten und schlecht. Nur gegen die Rüsste, wo die vom Kamme der Pyrenden auslaufenden Bergfüße oft in steilen Felsenwänden ins Meer stürzen, ist das Land flacher. Um Gestade und an den Usern einiger Flusse sinden sich duch sumpfige Stellen. Auf den Bergabsällen der obern Gegenden liegen Seis

ben und Balber; die Abhange find bort meift feil; die Bege enge und vertieft; allenthalben finden fich gute militarifde Stellungen. 3m untern Theile bes Canbes aewahrt man ben üppigsten Unbau, und einen bermaffen von Rultur burchichnittenen Boben, baß gefcoloffene Truppenbewegungen bier faft eben fo unmöglich merben, wie bort. Die beffern Strafen laufen oft an ichaubervollen Abgrunden, ober burch lange Defileen, minben fich, ohne Rudficht auf Bequemlichkeit, an ben Geiten ber Berge in fteilen und furgen Rrummungen binan, bis fie jenfeits auf biefelbe Art wieder in bie Diefe leiten. Faft alle ohne Musnahme find gefährlich; nur febr wenige für Gefdus und Urmeefuhrwerke braudbar, und gar manche Stellen berfelben, - von ber Matur bes Bodens begunftigt, - ju Sinterhalten vorzuglich geeignet.

Zwei Straßen liefen bamals aus Frankreich nach Barcellona. Die eine über Figueras, Gerona, die waldige Hochstäche, welche der Bewohner unter dem Namen der "Eisenhand" kennt, Hostalrich und Granollers; die and bere von der Celua di Gerona über Mataro längs der Rüste. Auf der Ersten zählte man 20, auf der zweiten 21 deutsche Meilen vom französischen Grenzfort Bellegarde dis Barcellona. Aus dieser Hauptstadt leitete eine Straße über Willafranca, Karagona, das Fort Balaguer und Tortosa nach Walenza; eine andere über Walls und Lerida nach Aragonien, und weiter nach Madrid. Die eigentliche Hauptverbindung zwischen Barcellona und Garagossa lief abet über Cervera.

Aber nicht allein ber Mangel an brauchbaren Stra. fen ift in Katalonien ber rasch en Kriegführung und ber , Berbindung getrennter Truppentorper hinderlich. In

gleichem Grabe gilt bieg auch von ben Brucken. Uber bie vielen Gemäffer besteben nur menige berfelben. Dan benütt meift bie Rurten : mas aber bei anbaltenbem Regen unm Salich wird; denn die von ben Dorenden berabkommenden Wildbache ichwellen oft in furger Reit, ja fogar in einer einzigen Stunde, bermaffen an. baf es fein Mittel gibt , fie ju überfdreiten , und die Operagionen ber verschiedenen Beerestheile mehrere Sage vereinzelt bleiben. - Die ausgebebnte Rufte ift, mie fcon gefagt, nicht auf allen Puntten juganglich; benn oft fleigt fie in fentrechten Banben, ober boch in rauben und fteilen Abfallen an, zwischen benen manchmal fleine Buchten und Safen liegen. Die für eine Landung geeignetsten Dunkte find bas Bestade bei Ros fas, die Mündungen ber Fluvia und bes Ter, bann bie Ruftenftrece von Blanes über Matero bis Barcel Iona, und von ba, - mit Ausnahme bes Montjouid, -bis jum Thurme Barona, jenfeits der Mundung bes Clobregat. Alle biefe Dunkte maren aber burch Befestigungen geschutt, Die in größeren ober fleineren Rorts, ober jum Benigsten in fturfen Thurmen beffanben, welche fich von Strecke ju Strecke am Ufer erboben.

Außerorbentlich zahlreich, noch weit mehr als heut zu Tage, — waren in jener Zeit auch die Befestigunsen im Innern des Landes. Fast jeder größere Ort war mit ftarten Mauern und Thürmen umgeben, und tonnte sich einige Zeit vertheidigen. Alte Donnerbüchsen standen auf den Wällen, und die grobgearbeitete Munigion lag daneben. Aufzugbrücken und Fallgitter wurden nie vermißt. Und zu einer Gegenwehr bedurfte es teiner regulären Macht; die Ratalonier behaupteten sich

felbit; benn wenn bie Sturmglode ettonte, eilte bas Landvoll aus ben naben Dorfern in bie Stabte ober Burgen bes Abels, wobin es feine besten Sabseligkeis ten mitnabm, und ber Birte, welcher noch ben Sag aupor in ben Thalern bes Gegre, ober auf ben Soben bes Monferat weibete, griff jum Gewehre, und war ber befte Odute. Babrent ber Ungreifer vor einem folden Plate lag, ftreifte ein anberer Theil ber Bertheibiger, in Guerillas gebilbet, im freien Relbe um: ber, fonitt bie Bufuhren ab, und griff ibn mobl aud im Ruden an. Go mar es icon bamais, und fo ift es noch beute. In biefem lande bat ein Jahrhundert menia geandert. Es gibt fein geeigneteres Land für ben Bandentrieg als biefes; feine Gewalt wird es nieberjubalten vermögen, und feine Bewohner werben immer frei fenn, wenn fie bieg ernstlich wollen ; benn felbit gefdlagen und gerftreut bieten die befestigten Dr. te eine Menge natürlicher Sammelpunkte, und erleich: tern ben fleinen Rrieg, welcher ber einzige ift, ber ber Natur bes Bobens und ben Reigungen feiner Bewohner entspricht. Und biefe Bewohner, mit einem folden Ginne und einem folden Boben, fanden bereit, für ihren Konig Rarl III. ju ben Baffen ju greifen, und feine Rechte gu verfechten.

Barcellona felbst, bas feit je für ben nächsten und besten Punkt an der Ruste angesehen wurde, um aus Italien Truppen und sonstige Rriegsmittel nach Spanien zu ziehen, und bessen Besitz gewissermaßen auch die Unterwerfung bes übrigen Fürstenthums erleichterte, war unter ben damaligen Umständen von boppeltem Berthe, weil die Allierten, nebst Gibraltar, noch einen zweiten wichtigen hafen baburch erhielten, ber die Kuften von Sub-Frankreich nahe bedrobte, die Touloner Flotte beständig im Auge behielt, und ben gangen frangösischen Sandel im Mittelmeere vernichtete. Konnte man noch Mahon auf ben balearischen Insselln erlangen, wofür Fürst Liechtenstein unausgesetzt sprach, so durfre sich tein frangösisches Fahrzeug, selbst teine Flotte, mehr in diesen Gewässern blicken lassen.

Dort wo die letten Abfalle bes Gebirges fich zwie fcen ben Fluffen Befos und Clobregat fanft ins Meer fenten, liegt, etwa anderthalb Begitunden von Erfterem und zwei Stunden vom Letterem, am offenen Beftade das alte, bandeltreibende und große Barcellona, welches bamals noch aus zwei Stabten beftand, ber alten und neuen, jufammen mit einem Umfange von ungefabr 4500 Schritten. Beibe Stabte ichieb eine mit gablreichen Thurmen verfebene bobe Mauer, und ein 15 bis 20 Rlafter breiter Graben, die fogenannse Rambla (beut ju Tage bie iconfte Strafe ber Stabt.) Die aus einer boben Stadtmauer, mit vielen mittelalterlichen Shurmen, bestebenbe Umfaffung, welche beibe Stabte einschloß, batte in ihrem größten Durch meffer etwa 1200, und von Oft nach Beft bei 1000 Rlafter, entwickelte aber nicht auf allen Dunkten eine gleiche Starte. Die in fpaterer Zeit an bie Stadtmauer gelegten Bollwerke waren bald eng, bald weit, lagen oft febr nabe, oft wieder 180 Rlafter von einander. Nach der Meerfeite lag im Guben ber Baftion Ren. im Mordoft jener bel Levante, Beide nur burch eine einfache Mauer verbunden, an welcher ber Pallaft bes Vice-Königs angebaut mar, und worin nur das fleine Bollwerk Gan Raymundo, mit den breiten Plateformen Midi und San Francesco, bestanden. Die Etre:

de zwifden ben Bollwerten Ren und Gan Ranmundo war am Mauerfuße felfigt und ichwer zuganglich. Links von Bollwerk Rey lag jenes von Sant Untonio; und fo folgten in fortlaufenber Reibe landeinwarts bie Bastionen Telles, Angeli, Inqueras, San Pebro, Movo und Santa Chiara, bis wieder jum Bollwerke Levante. Zwischen ben Baftionen Rev und Sant Untonio bestand, auf eine Musbebnung von 300 Rlaftern, nur Die bethurmte, in fanften Linien gebrochene Mauer, mit ichmalem Ballgang und Bruftwehre. Muf ber übrigen Strecke mar jeboch ber Ballgang angemeffen breit. Der zwölf Rlafter breite, trochene und unverkleidete Braben lief auf ber gandfeite ringeum, mar nicht febr tief, und fentte fic, mit Ausnahme eines gemauerten Studes vor bem Bollwerte Levante, - vom Rand ber Rontreffarpe mulbenformig gegen ben Mauerfuß bes Corps de place. Auf der Seite des Montjouich bestand tein Glacis. Funf Thore: Mova, Angeli, Sant Untonio, Santa Matrona und bel Porto, führten in bie Stadt, beren gablreiche Rirchen, Riefter und Pallafte, wenn nicht guten Sout gegen ein Bombarbement, fo boch treffliche Unterkunfte fur alle Bertheibigungsbebürfniffe boten.

Durch das Thor Santa Matrona gelangte man auf ben Montjouich. Jenseits des Grabens lag bier eine Art Reduit, welches jedoch bloß aus einer einfachen Mauer bestand, und nur jum Schuß der Brücke erbaut schien. Durch das hafenthor trat man auf ein offenes, völlig sandiges Gestade, wo sich zu jener Zeit eine Anzahl hölzerner Baraken erhob, von Fischern, Lastenechten und anderen armen Leuten bewohnt. Diese Bauten können als die erste Grundlage der heutigen

bubiden Borftabt Barcellonetta angefeben werben. Der Safen, für ben bie Matur Alles, bie Runft nur wenig gethan bat, mar im Rordwesten burch einen 750 Odritt langen Quai gefchloffen, auf beffen Opi-Be fic bas bufeifenartige Heine Fort Canterna, auf bobem Relfen, neben bem Leuchttburm erbob. Ein Bach, ber beim Baftion Novo in ben Dlag trat, unter bem Schlachthaufe meglief, und 500 Schritte von der Stabt ind Meer fiel, bilbete zwifden biefer und bem Geffabe einen natürlichen Abschnitt. Zwischen feiner Dunbung und bem Fort Lanterna lagen zwei Batterien, bie eine gemauert, die andere bloß ans Erbe erbaut. Jenfelts des Baches erhob fic bas Heine Erdwerk Ganta Eulalia mit ichmalem Graben, von welchem mittelft eines bammartigen Aufwurfes eine gebecte Berbinbung mit ber Stadt bestand. Auf halbem Bege zwischen ber Stadt und bem Leuchtburme fant bas Pulvermagagin, bicht binter bem Bollwerke Ren aber bas große Arfes nal, Attrafanas genannt, - auf bem Ballgang binter dem Baftion Levarite Die Windmublen. Aufferhalb des Dlates, im Beften, nur 600 Schritte vom Balle, bestand bas Jefuiten : und etwa 200 Schritte weiter bas Ravuzinerklofter. Ubrigens mar die gange reichbebaute Gegend mit gablreichen Canbbaufern bebedt, und pon Gartenmauern, Graben und Bachen fo febr burdfcnitten, bag ber geregelte Angriff bier viele Ochwierigteiten fanb.

Raum Taufend Schritte vom Baftion Rey fteigt im Suben ber hohe und fteile Felfen bes Montjouid an, ber nur burch bie fanfte Einsattelung ber Eroce coperta mit bem Gebirge zusammenhangt, und beffen nordweftlicher Ubhang fich in balb fteileren, balo

fanfteren Abfagen faft bis an den Grabenrand bes Pla-Bed erftreckt. Auf der Meerfeite bilbet er eine faft fent rechte Relswand, an welcher boch über ben bier wilb anfturmenden Bogen ein gefährlicher Beg jum Rirdlein San Bernbard, und von bort weiter zu ber Dunbung bes Elobregat führte. Diefer Berg beberricht bie Stadt und den Safen. Obne ben Bent bes Montjouid lagt fic Barcellona meder erobern, noch viel weniger bebaupten. Das Fott auf der Krone biefes Berges, webin man auf ichlangenartig gefrummtem Bege burch ein einziges Thor gelangt, batte die Gestalt eines Kronmertes von 150 Rlaftern jur größten gange und 70 Rlafter Breite, mit drei febr engen Bollmerten. Die nach bem Meere gewendete Reble mar nur burch eine einfade Mauer gefchloffen; benn bort erftieg Riemand ben Rellen, Der Mittelbaftion batte einen Ravalier , und im:Innern bestanden noch einige vorberritete Abschnitte, fo mie auch, als Reduit, ein vierediges, mit engen Thurmen verfebenes altes Ochloß, bas feinen befonberen Graben batte und worin ber Rammanbant mobnte. Der 8 Klafter breite Graben mar meift in ben Relfen gebauen, und batte mobl ein Glacis, aber feis nen orbentlichen bebectten Weg. Im Guben bebnte fic bas Glacis langs dem Kelfenrande aus, und umgab ein fleines Bert, bas bie vorliegenden Abfalle bestreichen follte. Die Unterfünfte konnten 3 bis 400 Mann aufnehmen. Zwischen ber Stadt und bem Fort beftand eine oberirdifche Gemeinfchaft, aus einer unter vielen Binteln gebrochenen Bruftmehre gebilbet, aus ber auf balber Bobe bes Berges, bei einem bortigen Canbbaufe, eine runde Redutte ober Batterie vorfprang.

Der Bice-Ronig Belasco hatte bie nothigften

Bertheidigungsanstaften getroffen. Die bis babin noch bestandene Bresche des, vorigen Jahres murbe eiligst ge= folaffen, langs bem Deere und am Abbange bes Monte jouich aber einige Erdwerke erbaut. Die Barnifon gablte 5000 Mann Infanterie, 800 Reiter, meift Reapolitaner und Sigilianer, unter bem Bergog von Popoli dem Marquis d'Aptona und Grafen Risbourg. Munigion und Proviant waren in zureichenbem Mage vorbanben. Dagegen gebrach es an fcmerem Gefchus, an-Artilleriften . an bombensichern Unterkunften. Welasco man verhaßt beim Bolte; ber größere Theil ber Ginmobner mar öffreichisch gefinnt; bie Berichworenen gable reich und thatig; bie meiften Golbaten gum Uberlaufen geneigt ; eine verstellte Unrufe berrichte, unter ber Burgericaft, und biefe truben Musfichten auf langen Biberftand mußten bem Bice-Ronig begreiflich machen, bag. fein Umt bald ju Enbe gebe. - Dief mar ber Buftanb von Barcellong, als bie allierte Flotte vor bem Plate erfcbien. ---

Schon am 24 und in ben folgenden Tagen begann bie Ausschiffung ber Truppen (etwa 7000 Mann Infansterie, 1300 Reiter) nördlich vom Plage. Als die ersten Bataillons ben Fuß auf katalonischen Boden setten, gaben sie eine dreimalige Salve, welche das Geschütz der Flotte beantwortete, Tausende von Landbewohnern waren herbeigeströmt, und leisteten hilfreiche Sand; sie geleiteten die Schaluppen und Kähne sicher and Gestaste, und trugen sogar die Offiziere auf ihren Schlaste, und trugen sogar die Offiziere auf ihren Schultern hinüber. Viele waren mit ihren Wagen, Ochsenges spannen, Maulthieren und Eseln von den Bergen herabgekommen, und stellten sich zur Verfügung der Besehlsbaber. Schon am solgenden. Morgen standen 1200

Miquelets, aus ber Gegend von Bich, unter ben Mauern von Barcellona, alle mobibemaffnet und bereit, mit ben Linientruppen ben Dienft gu thun. Mach wenig Tagen mar ibre Rabl bis auf 3000 angewachsen. Wer teine Baffen befag, murbe von bem auf ber Rlotte mit gebrachten Borrath verfeben. Die Ausschiffung ber Erup: ven war erft am 28. beenbet. Man bezog zwei Lager, bie nabe an brei Stunden von einander entfernt maren; in bem einen bei Gant blieben 2000 Mann englifder und bollandifder Infanterie, nebft ben 8 Comabronen Dragoner; bas andere fag auf ber Oftfeite ber Stadt. Die Miquelets verbanden Beibe burch ihre Aufstellung von Sofpitalet bis Porto. Im 28. betrat auch Rarl, unter lautem Mubel ber Geinigen, ben treuen Boben , beffen Bewohner fich bis jum letten Mugen: blicke bantbar fur bie ihnen bemiefene Unbanglichkeit erzeigt baben. Er nabm fein Sauptquartier im Thurme Delfanges, ber Graf Deterborough bas feinige im Thurme Cellares. — An diesem Tage ftand ber Graf Cifuentes mit 1000 mobibemuffneten Miquelets gu Rug und 100 ju Pferd in ber Rabe von Taragona, und begehrte, jum Beere feines Ronige ftoffen ju burfen. Man fenbete baber etliche Fregatten ab, um ibn ins Lager zu bringen.

Aber die Operazionen schritten nach ber Landung nicht weiter; man konnte und wollte sich zu nichts entsichließen, und hoffte von einem allgemeinen Aufstande bes Landes den Fall der Sauptstadt. Seit Graf Peterborough und die übrigen englischen Generale sich von dem ungeheueren Budrange des Bolkes, und deffen aufrichtiger Bereitwilligkeit, dem Konig mit Gut] und Blut zu dienen, überzeugt hatten, schien eine merklis

de Ralte in ihrem Gifer eingetreten gu- fenn, und fle fucten, die Belagerung eber ju erfcweren, als ju erleichtern. Much bie Bollanber begannen, bas alte Lieb wieder ju fingen, mit Ende Geptember nach Saufegeben ju wollen. Go verftrich bie toftbare Beit im Uberlegen und Bermerfen eim Bitten und Bermeigern ,und es geschab nichts. Der Konig bing ganglich von bem auten Billen ber Berbunbeten ab ; benn fie liefetten Geld, Truppen und Odiffe. Deterborough ertlarte, bag Erfteres ju Ende fen, die Underen nicht binreichten, Die Letteren bald wieder in Die befreundeten Safen guruckfehren mußten. Die Berathungen und . Befpredungen folgten nun auch bier rafc aufeinanber, wie bort in Eftremabura; ber Erfolg mar faft gang berfetbe. Schon feit 16. August ftritt man bin und ber: "bb eine Belagerung von Barcellona moalich fen ?" Gleich als ob man bie Lage und Bettheidigungefähigfeit biefes Dlabes nicht langft volltome men gefannt, und bie eigenen Mittel in beffen Bezwingung burdaus nicht im Borans erwogen batte. Um 22., 25. und 26. August war ber Rriegsrath abermals versammelt. Bebes Mitglied gab feine" Meinung fdriftlich ab. Die Generale Samilton, Shannon, Connongbam , Donegal , Charlemont, Beorges unb? Wills waren gegen eine Belagerung; Stanbove und St. Umant ichwantten; Peterborough fprach fich nicht bestimmt aus. - Go batte es allen Unschein, bag die gange Erpedigion vergebens unternommen morden fen, und ein Plan fcheitern folle, ber fo gut angelegt war, aber eben beghalb, weil ibn ber fabigfte Mann entworfen batte, von allen Geiten große Wiberfpruche und Unfechtungen erfuhr. Rarl felbit, ber in ben Befchaften ergraute Fürst Liechtenstein, und ber gewandte Pring Georg von Darmftebt boten Alles auf, um die Mehrzahl ber Meinungen für ihre Anfichten zu geminnen. Aber Niemand magte, sich bestimmt auszuspreschen.

Mus-ben vorliegenben Originalquellen laffen fic bie Umtriebe, melde bei biefer Belegenheit' ftatt fam ben, burdaus nicht entnehmen; wenn gleich bie Briefe bes Rurften Liechtenftein an ben Raifer und ben Dringen Gugen gum Oftern barauf bindeuten. Bielleicht . bachte biefer murbige Staatsmann, bag man bes Unangenehmen obnebin icon zu viel babe , um durch feine Rlagen bas taiferliche Gemuth noch mehr-ju befdweren ; und ale endlich Barcellona bennoch bezwungen murbe, batte ber eble Mann auf Uffes vergeffen, mas. amifden Rarl und bem Segrführer ber Berbundeten porgefallen mars und lebte nur in berifroben Musficht. feinen theuren Bogling balbigft auf bem fpanifchen Ehrpe: ne in feben. Aber bie bewährteften Gariftsteller bet. vorigen Jahrhunderta, beren Unparteilichkeit allgemein anerkannt wird, wie ein San Bitali, Ottieri, u. q. nehmen teinen Unftand, auf bas wenig lobenswerthe Benehmen bes Grafen Deterborough gegen ben Drie. gen von Darmftabt bingumeifen, und erkennen bie Quellen aller Bogerungen und Ausflüchte in ber eiferfüchtigen Ginnesgrt bes brittifden Oberfelbberen, melder, - ein zweiter Almirante von Kaftilien , - Jeben um die Bunft bes jungen Konige beneibete, bie er bod felbit in fo bobem Grabe, und gang nach Berbienft befag. Dem fen nun wie ihm wolle; genug, die Ungelegenheiten nahmen eine bergeftalt üble Wendung, bag brei volle Bochen feit ber Canbung ber Allierten verftris

den, obne bag:man feinem Biele auch nur einen Schritt naber gerudt mare; eine toftbare Beit, befonders michtig für den Fortgang ber Operazionen in Eftremadura, welche durch bie Werfaumniffe in Ratalonien vollends ben Sobesftreich empfingen. Es fam fo weit; baß' Rarl am 22. August bem Kriegerathe schriftlich vorfolug, "wenigftens einen Berfuch jur Belagerung ju mach en. Gen ber Plat binnen achtzebn Sagen nicht unterworfen, fo moge man thun, mas man nicht laffen tonne, und bingeben, um ben Berjog ben Gavopen ju unterftugen, wie die verbundeten Benerale angewiesen ju fenn vorgaben, fatt binem Monarchen beigusteben, ber fich mit aufrichtigem Bertrauen in ibre Urme geworfen babe. "- Der Rriegerath erlarte abermals: "Barcollona fonne nicht bezwungen merben; die Jahreszeit fen icon ju meit pprgeiftet;". bie Garnison ju gabireich; es mangle an Trusosa, Gelb, Proviant;" und wie bie armfeligen Gemeinviage alle beifen, welche bort: jur Gprache tommen, wo ein ente fcbieben übler Wille ben : Borfit fubrt. Um 26. aber entichieb man fich endlich bejabenb: "weil ber Ronig von Spanien entidloffen fen, Barcellona burd actgebn Sage zu belagern, und zwar gang gegen bie ibm gemachten unumftöglichen Ginwenbungen, auch fich ber Graf Peterborough mit ben Generalen Saint Umans und Stanbove biefer Meinung angeschloffen, bie Mbmiralitat aber verpflichtet babe, 52 fcmere Befdute, mit der nothigen Mannichaft, beiguftellen." - 3mei Tage fpater murbe biefer Befchluß miderenfen, als ber Dice = Ubmiral Waffenaer anzeigte : "es nabe fich ber Augenblich, wo er mit feinen Schiffen wieber unter Cegel geben muffe;" und ber Graf Almonde auch bie

Landtruppen wieder einschiffen mollte, um bem Bergog von Savonen gu Silfe gu eilen.

-Da ertlarte enblich ber noch nicht volle zwanzig Jahre alte, aber in der Schule ber Widermartigleiten fruh gereifte gurft mit fefter Stimme: "Er tonne Diemand zwingen, ibm zu bienen; aber er werbe bei feinen Ratalanen bleiben, und mit ihnen fteben ober fallen. Geine Cade rube in Gottes Banb." - Die Gefdich te bietet wenig Beisviele einer fo frommen Ergebung und eines fo feften Ginnes. Diefer entschiebene Bille machte aufibie Berfammlung großen Gindruct, und fcbiem bie wiberfpenftigen Gemuther zu beugen. Gin Sinderniff gab is noch: ben Montjouid; benn bie fer muffe- vorent erobert werden, bevor man gegen bie Stadt felbit etwas unternehmen fonnte. Die fefte Lage; ber feife Berg, die treffliche Befahung, fdred. ten pon, einem Eraftigen Berfuche ab. Und wiederum war et ber eble Lanbgraf von Darmfladt, welcher, vielleicht im porahnenden Befühle feines naben Tobes, - nur taufend Mann begehrte, um die Ochluffel biefee Forts binnen vierundzwanzig Stunden ju überbringen. Man gemabrte endlich, mas er feit brei 280den vergeblich gebeten; aber bloß versuchsweift. Solug bigfes Unternehmen febt, fo mar Raris Loos geworfen, und bie Flotte fegelte nach Stalien. .

Um den Bice-Ronig zu taufchen, ließ Graf Deterberdugh einiges Geschütz vom Canbe wieder zu Schiffe bringen, fendete auch viel Gepack wieder dabin, und traf überhaupt mancherlei Anstalten, welche bem feit einiger Zeit verbreiteten Geruchte vom Abgange ber Flotte Bestand geben konnten. Um Mittag am 13,

Geptember marschirte ber englische Oberft Comtel, mit 400 englischen, und bollanbifden Grenabieren, 600 Fusilieren, in den Richtung auf Taragona aus dem Lager, tehrte aber bei Einbruch ber Macht gegen bie Croce coperta jurud, mo etliche Rubrer feiner marteten. Auf einem elenden Pfade, mo nur ein Mann binter dem andern geben konnte Eletterte man bie gange Racht an bem Relfenberge binan; ber Dring von Darm= Rabt, die Grafen Deterborough und Charles mont an ber Gvite. Es war turg vor Sagesanbruch, als man auf eine Patrulle ber Garnifon flieg, welche Barm machte. Mun mußte rafc zum Ungriff gefdritten werden. Aber bis die Leitern berbelkamen , mar die Gonne völlig über ben Sorizont bes Mittelmeeres beraufgefliegen. Mit bem Degen in bet Rauft warfen fich ber Pring von Darmftadt und Graf Deterborough rafc auf bie Außenwerte, erfliegen die Erften bie Pallifaben, und vertrieben bie fcmachen Poften. 3m Ru murbe bie au-Bere Umfaffung bes Rotts erftiegen und befest, und ber fogenannte neue Dontjouich fiel größtentheils, mit bem geringen Berlufte von 5 Tobten, 16 Bermunbeten, in bie Banbe ber Muirten. Der Major Ban ber Worft, die Sauptleute Rick und Jaucourt, 1 Lieutenant, 1 Rabnrich, nebit etwa 50 Mann von ben Sollandern, welche fich juweit vormagten, murben bei biefer Belegenbeit gefangen.

Aber ftanbhaft behauptete fich bie etwa 400 Mann ftarte Garnison, unter dem Neapolitaner Marquis Carracciolo, in dem alten Fort oder Reduit und ben nächt anliegenden Berten. Der Vice-König sendete der bedrangten Befahung 300 Grenadiere, vom General Grafen Risbourg geführt. Der gegen ihn anruckende

englifde Oberft | Mlen fiel mit 200 / Englandetn und Spaniern in beffen Sande; Die Berftartung gelangte aber nicht ins Fort: benn bie Miquebets batten in bemfelben Quaenblice die auf balber Bobe, am Abbang bes Montjouid, liegende Ochange Gan Beltram erfturmt, und bie bortigen 5 Ranonen fogleich gegen bie Ovanier gerichtet. - Dit bem Muthe ber Bergweiflung machte bie Garnison einen Ausfall, in welchem fie ei nige ber verlorenen Werke wieder eroberte. Aber ber Pring pon Darmftabt fturmte nochmals, und warf fie wieder gurud. - Rum, brittenmal furbte Carac ciolo, ben Ungreifer ju vertreiben; aber er murbe jurudgebrangt, und der Pring von Darmftadt umgingelte bas Reduit, als ibm eine Musketenkugel bie Arterie bes rechten Schenfels gerichmetterte, und ber Beld von Bibraltar nach zwei Stunden an einer Berblutung ein Leben endete, bas nur bem Dienfte feines Raifers und Ronigs geborte, und ibm wurdig beichloffen ichien, feit er der naben Unterwerfung bes Forts verfichert mar. Ronig Rarl ichenkte bem Unbenken feines tremeften Dienere eine Thrane mabrer Freundschaft, und bitter traf bie Nachricht von feinem Berlufte alle Jene, welche die großen Gigenschaften bes eben so tapferen als ftaates Hugen Pringen ju murbigen verftanden, beffen Rath porzüglich in ben Ungelegenheiten biefes Canbes von fo großem Gewichte blieb, ba er beffen Gefete, Gitten, Bebrauche und Silfsquellen bis in bas geringfte Detail kannte, und fein Name jeden Ratalonier mit 2ichtung erfüllte.

Graf Peterborough follte jest vollenben, mas fein hachberziger Rebenbuhler begonnen hatte. Roch am 15. ließ er einiges Gefchut von ber Flotte auf ben

Berg ichaffen, und verftartte fich burch friide Truppen: mabrend man in der Racht vom 16. auf ben 17. bie Stadt burch 8 große Schiffe (5 englische, 3 bollandifche) und alle Balioten zu bombarbiren benann. Gin abermaliger Sturm fcbien nuglos; felbft als ber Kom= mandant die Aufforderung jur Übergabe bestimmt abgelebnt batte. Man wollte biefe jest burch ein Bombarbement erzwingen. Rarl felbft ericbien in ben vorderften Reiben der Truppen auf dem Montjouid, und munterte folde jur Ausbauer auf. Da fiel am 17. Nachmittags eine Bombe, bie aus einem fleinen Morfer geworfen wurde, zufällig in bas Pulvermagazin bes Rebuite, worin fechzig Kaffer lagen. Die Erplofion mar fo beftig , bag bie Mauer auf ber Gingangeseite in ben Graben fürgte, ber Rommanbant mit mehreren Offigieren und 50 Mann aber von ben Trummern ericblagen wurden. Graf Peterborough eilte augenblicklich zum Srurm. Schon batte er bas lette Beit erfliegen; ba ergab fich ber Reft ber Garnifon, 15: Offiziere mit 290 Mann. Die Eroberung bes Forts batte nicht über 70 Mann gefoftet; aber fie enticied ben meitern Fortgang ber Belagerungsopergzionen. \*1 2 . . . . .

Der Bice-Ubmirat Fairbone hatte eine Aufstellung genommen, um burch bas Feuer feiner Schiffe große Bestürzung in Barcellona zu erregen, und erreichte auch seinen Zwed; benn viele Gebäube gingen in Flammen auf, und bie erschrockenen Bewohner

<sup>\*)</sup> Man sehe die lacherliche und sehterhafte Darstellung dieser Begebenheit im 3. Bande der Mémoires pour servir à l'histoire d'Espagne sous le regne de Philippe V., von Bacallar; auf den Seiten 338-341.

eilten baufenweife ins Lager ber Berbunbeten; mas jeboch fpater nicht mehr gestattet murbe; ba Deterborough es mit allem Ernfte ju vereiteln trachtete, baf Belatco nicht auch Runbicafter unter foldem Borman be aus ber Stadt fende; wie bieß wirklich geschab, und was auch die Urfache murbe, bag Rarl fein Sauntquartier am 21. nach Garria verlegte, mo er in einem, bem Don Loreng Liodo geborigen Candhaufe, auf einer rings mit tiefen Graben umgebenen und mobibemachten Unbobe, - unweit bes Ravuzinerklofters, - abstieg. Daburd murbe jugleich einem gegen bie Perfon bet Ronigs entworfenen Unichlage vorgebeugt. - Ochon am 18. Abends eroberte man ben am linken Ufer bes Clobregat und nabe bei beffen Mundung liegenden, mit 5 Ranonen bewaffneten Thurm del Riu, und ficher te baburch ben Ruden bes Montjouid. In berfelben Nacht marb auf ber Norbseite bes Plates von einer bot tigen Muble bis jum Meere, binter einem breiten und tiefen Graben binmeg, ein Aufwurf begonnen, web ther sowohl bie Ausfälle ber Befagung auf jener Geite binbern, als auch bas Entfommen berfelben gegen Das tarro, Gerona ober Rofas erfcweren follte, falls felbe bieß beabsichtete. Diefe Arbeit wurde am 25. vollenbet. Die Beforgniß gegen Musfalle war übrigens völlig ungegrundet; benn ber Dice-Ronig unternahm mabrend ber gangen Dauer ber Belagerung feinen, aus gurcht, die dazu verwendeten Truppen möchten jum Feinde übergeben, oder indeffen ein Bolksaufstand in ber Stadt ausbrechen.

Nachdem der Kriegerath fich weiter herbeig elaffen batte, Geschüt, Munizion und eine Ungahl Marine-folbaten zur Berfügung bes mit ber Belagerung beauf-

traaten Grafen Deterborough ju ftellen, eröffnete biefer am 19. bie Laufgraben im Weften bes Dlages mit einer Odeinattate, nur einen Klintenfdug vom bebede ten Bege, die von ben bortigen Mublen und bem Frangistanerflofter auslief. Im Guden aber follte ber eigentliche Ungriff flatt finden, und zwar vom Montjouich bet, auf ber Strede zwischen bem Berg und ber Stra-Be nach Taragona. Die verschiebenen Batterien maren jufammen auf 50 fcmere Ranonen und 20 Mörfer angetragen. Die bollandische Marine batte icon am 16. ben Sauptmann Commelebyd mit 420 Mann Infanterie, 240 Matrofen und 20 Zimmerleuten, Ceptere für ben Batteriebau, and land gefett, ju welchen noch 30 englische Rimmerleute fliegen. Dabei ging bie Beichiefung von ben Schiffen ununterbrochen ibren Bang, und am Abend bes 19. bemächtigte fich eine englische Fregatte mit 2 Salbgaleeren eines gemauerten Bertes, bas bem Safendamm gegenüber am guß bes Monts jouich lag, und mit etlichen Kanonen verfeben mar wobei bie aus 33 Mann bestebenbe Besatung gefangen murbe. Die Landleute und Miquelets nahmen thatig Theil an ben Belagerungsarbeiten; benn mitten im beftigften Reuer jogen fie mit kaltem Blute bas Geschuß an ben feilen Beralebnen binan, ober über tiefe Graben, trugen Proviant und Munigion berbei, und tienten als Fuhrfnechte; wobei fie weber ihre eigenen Personen, noch ibr Bugvieb iconten. Go viel vermochte bie Liebe ber Ratalonier gu ihrem hochbergi= gen Konig Rarl, und barum batte &MC. Graf Uhlefelbt volltommen recht, wenn er, in einem Ochreiben an ben Pringen Eugen von Savonen vom 15. Oftober, unter Unberen auch bemerkte: "Rarls größte Der. milit. Beitfc. 1838. I. u

Macht bestehe in der Anhänglichkeit feis ner Katalonier."

Seit bem 19. September fliegen bie Miquelets, mit ihren Offizieren, jum Belagerungeforpe und bejogen fogleich die ihnen jugewiesenen Doften. Bereits batten 5000 Mann berfelben ben Gib ber Treue gefdworen, und waren vorläufig in etliche Regimenter organisirt worden, an beren Gvige auch einige Offigiere aus Rarls Gefolge traten. Bom 22. angefangen, traten fie in bie Berpflegung, und gaben taglich 800 Mann jur Ochangarbeit. Um 20. batte bie Rlotte fcon 40 Ranonen beim Montjouich gelandet. Dan ruckte mit ben laufgraben weiter, und begann ben Bau einer Demontirbatterie auf 8 Kanonen und 2 Mörfer in ben Garten Gan Dablo gegenüber ; am 23. September eine zweite auf 10 Ranonen, am Abbang bes Montjouid, nur 250 Odritte vom Balle, welch lettere noch an demfelben' Sage ibr Reuer eroffnete, und die ihr gegenüberftebenden Geschute meift bemontirte. In der Nacht murde gewöhnlich bas Bombarbement von ben Ochiffen und aus ben Laufgraben unterhalten. Ochon um diefe Beit mangelte es in Barcel-Iona an Fleisch, Wein und Solz; wie man aus ben Schriften eines vom Dice-Ronig ju Baffer nach Taras gona gefendeten Offiziere erfah, ben bie Fifcher am Beftabe aufgefangen batten. Der Baftion Gant Untonie, und bie anstoßende Rurtine murden als Sauptangriffspunkte auserseben, und Sag und Racht befcoffen. Man arbeitete an einer Brefchbatterie von 40 Kano. nen (vierundzwanzig = und achtzebnpfunbige), melde am 27. ju Stanbe tam, und am 28. Nachmittags ihr Feuer eröffnete, am folgenden Sag bamit unun:

terbrochen fortsuhr, und auch schon in ben ersten vierundzwanzig Stunden eine solche Wirkung that, daß
eine Face des Bollwerkes Sant Antonio an mehreren

Stellen borft, und ein großes Stud des Walles mit
4 Kanonen in den Graben sturzte.\*) Eine neue Batterie, die man erbaute, sag kaum, einen Pistolenschuß
von der Kontreskarpe. Die seit 20. auf halbem Abhang des Montjouich erbaute Batterie von 2 Feldkanonen und 3 Mörsern sahden größten Theil der Festung
ein, und nahm sogar einige Werke in Flanke und
Rücken.

Da ber Vertheibiger hun nicht langer an bem eis gentlichen Angriffspunkte zweiseln konnte, so traf er seine Gegenanstalten. In ben Klostergarten von San Pablo wurde ein Abschnitt errichtet, und mit Flatter, minen versehen, um das Ersteigen des Walbruches im Bollwerke Sant Antonio unwirksam zu machen. Am 30. September war das Geschütz der Festung nicht mehr im Stande, die Angriffsbatterien zu bekämpfen, die große Breschbatterie aber fortwährend in voller Thätigkeit. Am 1. Oktober erbaute man vierzig Schritte vorwarts derselben eine weitere Breschbatterie auf 6 Kanonent Das an diesem Tage einfallende Geburtssest des Königs wurde durch einige Unfälle bezeichnet, welsche lediglich die Unvorsichtigkeit herbeiführte. In der großen Bresch-Batterie nemlich entzundeten sich, durch

<sup>\*)</sup> Die hollandische Marine hatte einige Offiziere und 228 Kanoniere abgetreten, und überließ ben Land-truppen 4010 vierundzwanzigpfündige, 9400 achtzehne pfündige Rugeln, 1590 Zentner Pulver; u. f. w.

bie Tabatspfeife eines Goldaten, fechs Pulverfaffer, wobei 16 Mann getöbtet ober ichwer verwundet wurben; und in einer hollandischen Kanonenbatterie von 9 Geschügen am Ufer des Meeres flogen zwei Pulvert faffer auf, die 12 Mann todteten, oder verstummelten.

Die Festung litt bereits an allen Beburfniffen fühlbaren Mangel; nur Brot mar im Überfluß vor: banden. Der Ronig und Graf Peterborough maren un: ermubet, und erschienen baufig in ben Laufgraben und an ben gefährlichften Stellen. Letterer bielt fich gewöhnlich bis nach Mitternacht in ber Trancee auf, und schlief nicht felten in einem bortigen Belte. Doch am 2. Ottober murbe ein weiterer Zweig ber Laufgraben von ber vorberften Brefcbatterie feitwarts getries ben , und erhielt an feinem Ende eine Ocultermehre, bie taum breifig Odritte von ber Eskarpemquer bes Plates lag. 2m 3. murbe bie zweite Parallele ausgeboben, und die bis babin noch vereinzelt gemefenen Batterien mit ber Trandee in Berbinbung gefest, auch Mles vorbereitet, um eine lette, Brefcbatterie von 4 Ranonen zu erhauen. Da gunbete Abends zwifden acht und neun Uhr eine Bombe bes Ungreifers bas binter bem Abichnitt ber Breiche aufbewahrte Pulver; bas Reuer theilte fich ben bereits gelabenen und verdamm: ten Minen mit, und bas gange Retranchement, nebft 100 Mann, flog in die Luft, fast in demselben Augenblick, wo Graf Deterborough den Ballbruch im Bollwerk Sant Untonio fur gangbar erklart batte. Die gan-Be Stadt gerieth in Marm. Man glaubte, es murbe ein Sauptsturm unternommen werden; allein ben allite ten Befehlshafer band fein Wort und die Waffenehre. Er hatte nämlich nur einige Stunden früher den Vices Rönig zur Übergabe auffordern laffen; der Trompeter war noch nicht zurück; er kam erst spät, und brachte eine abschlägige Antwort. So wurde am 4. mit dem Bresscheschen fortgefahren, und auf den folgenden Tag, wo man den Sturm anlegen wollte, noch eine Verstärzung der Miquelets durch das Landvolk angeordnet, welsches seinen Lebensunterhalt auf einige Tage mitbringen follte.

Um Abend biefes Tages fendete jedoch Belasco ben General Grafen Ribenra ins Lager, und bot die Ubergabe an. Der englische Brigabe. General Stanbove begab fich noch in ber Macht in bie Stadt. Die Reinb= feligkeiten follten augenblicklich eingestellt werben, bauerten jedoch aus Miffverständnif bis zwei Ubr nach Mitternacht fort. Bon Mugen burch ben Belagerer, von Innen durch bie ftets machfende uble Stimmung ber Einwohner gedrängt, gab es in ber That fur ben Dice-Ronig feinen andern Musweg. Um fechs Uhr Abends am 5. trafen im Bauptquartiere Garria die von Belasco vorgeschlagenen funfzig Duntte ein, welche in einer Ronfereng zwischen bem Ronig, bem gurften Liechtenftein, Grafen Deterborough, bem portugiefifchen Botichafter Grafen Mumar, Grafen Methwin, und Bergog von Molis überlegt, und auf vierzig abgeanbert wurden. GM. Stanbope überbrachte ben Befdlug am Morgen bes 6. bem Dice - Konig, und ließ ibm nur brei Stunden Bedenkzeit. Aber erft am 7. in der Frube unterlegten endlich die Generale Stanbope und Risbourg bie von Belasco unterfertigte Rapitulazion. Es mar bie bochfte Beit; benn feit zwei Tagen ftanben 10,000 Miquelets bereit, über die Unbanger Philipps

berzufallen, und Barcellona alle Grauel einer mit dem Degen in der Faust eroberten Stadt erfahren zu lassen. Auf zehn Meilen weit waren sie herbeigeeilt, als sie ben Ruf ihres Königs vernahmen. Die meisten Ortsschaften hatten das Doppelte des ihnen auferlegten Mannschafts-Kontingents gestellt, und mit Gold und Lebensmitteln reichlich versehen.

Die nun in vierzig Artifeln abgefaßte Rapitulagion berührte in neunzebn Dunkten die Befagung, in ben übrigen einundzwanzig aber die Ginwohnerfcaft. Die Sauptbedingungen maren folgende: Gleich nach Auswechslung ber beiberfeitigen Beigeln follten bie Berbundeten die Baftion Ungeli, mit bem anliegenben Thore, befeten, die Garnison aber vier Sage fpater, mit allen Rriegsehren, die Infanterie über den Ballbruch, die Reiterei und Artillerie burch bas Thor Sant Untonio abzieben, 16 metallene Ranonen, nebft 3 Morfern von verschiebenem Raliber, und 25 Odug für jedes Gefdug mitnehmen, - feche bebectte Bagen, - die nicht untersucht werden durften, behalten, - auch gestattet fenn, etliche verlarvte Perfonen aus ber Stabt au ichaffen. Da bem Ubereinkommen jufolge, Die Befagung frei nach Tortofa, ober, falls biefer Plat fic fcon ergeben batte, nach Berona gebracht werben foffte, wohin ibr bie erforberlichen Transportmittel ju liefern waren, fo mußte man auch ihren Unterhalt auf fünfundzwanzig Lage ficher ftellen. Wegen eingetrete: nem beftigen Mebel und Regen befetten bie Muirten. ftatt am 8. Abende, erft um neun Uhr am 9. mit 700 Grenadieren das Thor und die Bastion degli Ungeli. Beitere 2000 Mann ftanben als Unterftugung auf bem Glacis. - Go fiel Barcellona nach einer vierzebn=

tägigen Belagerung mit bem Verluft von etwa 150 Mann, worunter nur 39 Todte. Die Eroberung bes Montjouich hatte nicht ganz biefelbe Bahl gekoftet. Aus biefem geringen Verlufte wollten fpatere Schriftsteller ben Schluß ziehen, bie Kanoniere bes Plages hatten meist blind gefeuert.

Die mittlerweile eingetroffene Nadricht vom Ralle bes feften Tortofa, machte die Überschiffung bes Bice-Ronigs nach Gerona nothig. Ein englisches Linienschiff von 70 Ranonen, eine Dacht und 13 Transporticbiffe ber Flotte maren bereit, als am 14. beim Ubzug Befascos ein Aufstand ausbrach; worin man fein Leben bebrobte, und mehrere Goldaten bas Opfer ber Bults-. rache murben. Die Garnifon öffnete gewaltfam bas Untoni-Thor, und lief baufenweise bem Cager ju. Mur allein 140 Mann von ber Garbe zu Pferb, andere 400 Reiter obne Pferde, und gegen 1300 Mann Infanterie eilten an diesem einzigen Lage, fich ber Buth des Boltes zu entziehen, und ihre Dienfte ben Muirten anzubieten. Bon feinen 5000 Mann bebielt ber Dice-Ronig taum 600. Die übrigen batten fich nach allen Geiten gerftreut; und auch biefe fleine Babl muß. te mit aller Borficht eingeschifft werben, um ihr Ent. weichen zu bindern. Der Dice-Ronig felbft tonnte nur baburch gerettet werben, bag man ibn burch einen gebeimen Ausgang bes Pallaftes ichleunigft auf bas englifche Abmiralfdiff brachte, bis ein Sabrzeug ausgerüftet murbe, mit welchem er nach Malaga abging. Dit gleicher Bereitwilligfeit foutte Graf Peterborough bie übrigen Unbanger Philipps: ben Bergog von Popoli und beffen Familie, ben Marquis Uptona, Grafen Risbourg, Grafen bella Rofa, und Don Manuel be Tolebo. Noch im Augenblick, als man ihre besten Sabfeligkeiten zu Schiffe bringen wollte, riß ein Birbelwind die Rahne um, und verschlang Gut und Menschen.

Am 19. Oktober huldigte Barcellona feinem Ronige Rarl in beffen Sauptquartier zu Garria. Um 23. aber ritt er mit festlichem Geprange in die Stadt, verrichtete vor Allem in der Rirche Santa Madre bel mar ein kurzes Dankgebet, und ernannte hierauf, zum Lohn treuer Dienste, die Grafen Centellas, Zaballa und Pinos zu Granden von Spanien.

Ochon ben Sag zuvor mar bie allierte Flotte, trob allen Bitten ber Ratalonier und ihres Konigs, in bie Safen bes Djeans jurudgefehrt, nachdem fie uber 6000 Mann gandtruppen, 6 Fregatten, nebft vielem Sougbedarf und 80 Gefdugen, zurudgelaffen batte. In Liffabon überminterten bie Abmirale Leafe und Baffenaer mit einem farten Gefdmaber. Diefer Gdritt erregte, wie billig, in gang Europa großes Auffeben, tam aber Rarl nicht unerwartet. Denn Rurft Liechtenftein berich: tete icon unterm 28. August bem Raifer : "bag bie Marine fic bermalen bereits unverholen ausspreche, mit ber Unterwerfung Barcellonas genug gethan ju baben." Auch Pring Eugen brudte in einem Schreiben an ben Rurften Liechtenftein aus Conato vom 19. Degember fein ganges Erftaunen aus, "daß die große Rlot te fo übereilt ben Rudweg angetreten; ba er boch wiffe, bag felbe bestimmten Befehl gehabt, ben Binter über im'Mittelmeer zu bleiben; mas um fo notbiger a emefen ware, als die Verbindung mit Italien nunmehr unfider merbe." -

Babrend und nach ber Belagerung von Barcel-

Iona batten fich alle anderen festen Duntte in Ratalonien, - mit Ausnahme von Rofas, wo ein vollkommen frango: fifch gefinnter Kommandant die 500 Mann ftarte Befatung befehligte, - bem Ronig Rarl unterworfen. Saglich tamen Abgeordnete in bas Soflager, um bie Schluffel ber Stabte und Schlöffer ju überreichen. Um 19. September unterwarf fich Carbona, mit vielem Proviant und Munision; am 24. Geu d'Urgel. welches 4000 Miquelets eingeschloffen hatten. 2m 25. ergaben fich Klir und die Reftung Lerid a am Gegre, in welcher bis babin 3 fpanische Kompagnien lagen, und mobei, außer vielem Mund- und Rriegsvorrath, auch 12 metallene und 3 eiferne Ranonen erobert murben, - an die Oberftlieutenants von Colbatch und Rofenthal, welche 2000 Miquelets babingeführt batten. -Um 27. fielen Berga und ber Sauptpag nach Urragonien, Ibas fefte Erem p. Um 29. unterwarf ber turg juvor von ber Partei Philipps ju jener Rarls III. übergetretene Dragoner, Dberft Rebot, ein geborner Rata-Ionier, mit feinen Dig gelets bie Bestung Cortofa, nachbem er fich ber Mußenwerke mit Bewalt bemachtigt batte. Raft gleichzeitig mit Barcellona unterwarf fic bie Festung Gerona. Mach bem galle von Leriba führten die Oberftlieutenants Colbatch und Rofenthal ibre Miquelets auf abgelegenen Pfaben gegen biefen Plat; andere 4000 follten noch ju ihnen ftogen. Un= terwegs erhielten fie Pferbe und Maulthiere, machten einen Theil ihrer Truppen beritten, und erschienen am 12. Ottober in ber Umgegend. Der Reftungetomman= bant Freiherr von Dech murbe jur Ubergabe aufge= : forbert. Er mar bettlägerig, und tapitulirte noch in ber Dacht, als man ibm nur brei Stunden Bedentzeit be-

willigte, und bie Befatung bereit fand, mit ben Truppen Karls gemeinschaftliche Sache ju machen. Derthas tige und umfichtige Oberft Mebot mar von Cortofa vor Laragona geeilt, mobin ibm 1000 Miquelets folgten. Wier englische Fregatten blockirten ben Dlat jur Gee, und thaten einige Studicuffe, mabrend ibre Bombarden mehrere Bomben auf die Stadt ichteuderten. Die aus 250 Mann Infanterie und 180 Reitern bestehende Barnison, von Don Peter Bico, einem fardinifden Etelmann, befehligt, tapitulirte am 15. Man fand viel Gefdus, Munigion und Proviant. -Ochon am 17. Oftober melbete ber Graf Cifuentes, baß fich bie Stadt Alcanig und bie umliegen ben Ortichaften ibm ergeben batten. Um 26. unterwarf ber Dberft Barnopa, mit 60 Reitern und etlichen Mique: lets, Stadt und fort Mongon, und befegte bie bortige Cinca-Brude. Der gange Canbstrich zwischen ber Cinca und Segura, mit ber Gegend gwifden ben Do: queren und Ribagorga, erkannte Rarl III. -

So flatterte nun Sabsburgs Banner auf allen Städten und Schlöffern in Katalonien. Bis in die ferenen Thaler der Pyrenaen brang der Jubel. Abel und Geistlichteit hulbigten dem jungen herrscher. In nicht vollen zwei Monaten hatte also der König sich zum herrn von Katalonien gemacht; zwar nicht durch Waffengewalt; denn dazu würden nicht fünfzigtausend Mann ausgereicht haben; sondern durch die den Bewohnern eingestöfte Überzeugung von der Rechtmäßigkeit seiner Ansprüche, und durch das Beispiel, welches die Saupt fadt dem übrigen Lande gab. In den verbindlichsten Ausdrücken, und mit Worten, die nur Karls dankbares Gemüth eingeben konnte, schrieb der König selbst

an Unna von England, und bat unterm 22. Oktober um ferneren Beistand. Ein Gleiches that die nach bes Königs Eintreffen auf katalonischem Boden niederges sette Regierungs-Junta. Sogar die Stadt Bich sendes te eine Dankadresse nach London, und flehte, bas treue Ratalonien nicht zu verlassen in seiner Noth; es nicht preiszugeben dem ergrimmten Feinde.

(Die Bortfegung folgt.)

#### IV.

Kriegs = Szenen aus der Geschichte des k. k. 4. Dragoner=Regiments Großherzog von Toskana.

Bom Sauptmann Frang Pfau.

(S d ( u f.)

Bertheidigung und Rettung des Kolonnen-Magazins zu Gottleube, im August 1813.

Im Jahre 1813 befand sich bas 4. Dragoner=Regiment bei ber Armee in Bohmen, und wurde theils weise zur Deckung ber an mehreren Orten errichteten Rolonnen-Magazine verwendet. Am 27. August stand ber damalige Oberstwachtmeister Baron Meninger mit einer Eskabron zu Gottleube zur Sicherung bes dortigen Magazins. Einzelne, meist ordnungslos zurücktehrende Fuhrwesens- und Munizionstransporte ließen das Vordringen des Feindes vermuthen. Major Meninger, der hierauf mit einer kleinen Reiterabtheilung auf der Straße gegen Zehist rekognoszirte, überzeugte sich nun selbst von der Vorrückung eines ihm überlegenen Feindes. Eben begann er das Rolonnen-Magazin in Sicherheit zu bringen, als ihm

ber Rudiug ber Truppen, welche ber bei ber Urmee anwefende Bergog von Cumberland begleitete, bis Gott= leube ben Beweis gab, baß bie Strafe gegen Bebift ganglich preisgegeben fep. Unverweilt erstattete er biervon die Melbung nach Löplit ins Soflager Geiner Mas jeftatibes Raifers, und ftellte fic, obne erft einen Befehl abzuwarten, mit feiner Estadron bem anrudenben Reinde entgegen. Durch einsichtsvoll getroffene Unordnungen, und zwedmäßige Benütung aller Terranportbeile, gelang es bem Major, burch ununterbroche= nes Plantern und Sargeliren ben Reind aufzuhalten, und ibn, in der Meinung auf eine mabriceinlich ftarte Truppenabtbeilung ju ftogen, nur mit Bebutfams feit und langfam vorrucken ju machen. Sierdurch gewann der ruffifde Beneral-Lieutenant Graf Oftermanns Tolfton Beit, mit feinen Truppen Dippoldismalbe zu paffiren , und feinen Rudzug in bie Stellung von Mollendorf auszuführen. Die Estabron bes Major Meninger unterftugte biefe Bewegung burch zwedmäßige Aufftellungen an allen baltbaren Dunkten, mabrent fie felbst ihren Rudjug im fteten Gefechte fortfette, und burch achtundvierzig Stunden (ben 27. und 28. Muguft) ineraftlofer Bewegung und unerfcutter= licher Ausbauer bem Feinde Widerstand leiftete.

Auszeichnung des Rittmeisters Aft, im Gefechte bei Altenburg am 28. September 1813.

Der Rittmeister Aft wurde auf bobere Unordenung mit feiner Estadron bem ruffifchen General Rusbafchof jugetheilt, und war am 20. September 1813

an feine neue Beftimmung gelangt. Bei bem Treffen von Altenburg, am 28. Geptember 1813, mo. burd General Graf Platof, gemeinschaftlich mit bem Beneral von Thielmann und Oberft Mensbort ben mit feinen Truppen bort befindlichen General Lefebore-Detnouettes zu vertreiben, und vom Ruckzuge auf Leipgig abzuschneiben beabsichtigte, fand Rittmeifter Aft mit feiner Estabron befondere Belegenbeit zur Musteid. nung. GD. Gurft Rubafchof mar mit ber Borbut bem weichenden Reinde bereits bis Meufelmiß gefolgt, ber aber auf ben bortigen Boben Pofto faßte, und, bas Gefect mit voller Unftrengung erneuernd, bas weitere Borbringen ber Borbut bemmte. Ochon batte er bie Plantler des rechten ruffifden Flügels burch Ubermacht gurudaebranat, und bebrobte bie bort aufgeftellten fechs Befdute, als Rittmeifter Uft, ber zwar icon mit bem Feind engagirt mar, und bereits 2 Offiziere und 60 Mann gefangen gemacht batte, bie Gefahr ertennend, bie gegen die Ranonen vorrudende Reiterei mit folder Wirkung angriff, bag felbe ungeachtet ihrer Ubermacht geworfen murbe. Mit gleichem Muthe und Erfolge. obwohl nicht unbedeutend am Ropfe verwundet, leitete er, nach einer fcnellen Rallirung, noch einen zweiten Ungriff gegen bie berannabenben Ublanen. Der Feind murbe aus feiner Stellung verbrangt, und bie fechs Gefcute waren gludlich gerettet. - Rittmeifter Uft erhielt megen biefer That; woburch er jum meitern Borbringen ber Borbut Rubafchofs und jum ferneren Rudzuge bes Feindes mefentlich beitrug, ben ruffifchen St. Unna . Orben.

# Gefecht am 10. Oftober 1813 bei Pretic.

RME. Rurft Morig Liechtenftein, welcher fich mit bem Streifforps bes Generals von Thielemann vereis nigt hatte, ließ in ber Nacht vom 9. auf ben 10. DEtober 1813 bas vom Reinde befette Dorf Wethau (auf ber Strafe nach Beiffenfels gelegen) burch ben Oberften Baron Beyder mit dem 7. Jager-Bataillon überfallen und wegnehmen. Es war bie Absicht, bierburch ben Marich bes Mugereauischen Korps, welches von ber obern Saale bis Maumburg in ber Abficht eingetroffen war, fich mit ber frangofischen Sauptmacht in ber Begend von Leipzig ju vereinen, moglichft aufzuhalten. In ber Meinung, bag ein beträchtliches Rorps fich ibm in ben Beg ftelle, entwickelte Marfchall Hugereau am 10. in ber Frube fein aus 12,000 Mann Infanterie und 5000 Reitern bestehenbes Korps vor Raumburg in Ochlachtordnung. Raum bemerkte er aber bes Begners Odmade, fo griff er unverweilt bas Dorf Bethau an, welches erft nach ftanbhaftefter Bertheibigung, und - nachdem bie überlegene frangofifche Reiterei bie linke Flante von jener bes Fürften Liechtenftein gewonnen , batte, verlaffen, und ein wohlgeordneter Rudzug bis Pretich angetreten murde. Sier begann ein febr lebe baftes Ravallerie-Gefecht, an welchem Levenehr Dras goner rubmlichft Theil nabm. Das ausgezeichnet tapfere Benehmen biefes Regiments, unter ber einfichtsvollen Leitung bes Oberften von Birfc, murbe in ber biege fallfigen Relazion an ben Fürften boch gerühmt. - 216 Opfer biefes Lages fielen bie Oblts. Podenbeim und Rleindienft, 60 Mann und 22 Pferde. Bermundet

waren ber Oberste von Sirsch, Rittmeister Sarrucker, Lieutenant Müller, 78 Mann und 11 Pferde. Bermist wurden 34 Mann und 8 Pferde.

In ber Folge murben an 21 Individuen bes Regiments, vom Bachtmeister abwarts, für die in die sem Gesechte bewiesene besondere Lapferkeit, eine goldene und zwanzig silberne Medaillen vertheilt.

1

Streifzug bes Dberftlieutenant Meninger in Gud-Frankreich, im gebruar 1814.

Um die Mitte des Janners 1814 war das Dragoner-Regiment, welches im Dezember 1813 den Erzherzog Leopold von Würzburg zum Inhaber
erhalten hatte, in der Schweiz eingerückt, wurde dem
Korps des Feldmarschall-Lieutenants Grafen Bubna
einverleibt, und kam unter die Besehle des Generals
Scheither zu stehen. Das Bubnaische Korps hatte
bereits das Jura-Gebirge überschritten, die Ain passirt,
und hielt, um sich des rechten Users der Saone zu
versichern, Chalons sur Saone und Macon durch starke
Reiterabtheilungen besetzt, welche den Feind täglich
beunruhigten. Das Regiment nahm an den meisten
Unternehmungen der Avantgarde Theil, und wurde
besonders zu Streifzügen zwischen der Rhone, Ain,
Saone und Loire verwendet.

Am 4. Februar befand fich baffelbe zu Chalons. General Scheither, bem es barum zu thun war, genaue Nachrichten über die Lage ber Dinge in Lyon zu erhalten, beschloß, nach Macon vorzurücken. Bur Destung dieser Bewegung erhielt ber Oberftlieutenant Meninger Befehl, am 5. Februar mit ber Major

zweiten Estabron, unter bem Rittmeifter Sarrucker nach Charolles ju geben, und ben über bie Loire jurudgegangenen General Le Grand ju beobachten. Um 7. traf ber Streifzug in Charolles ein. Die Majors erfte Estadron mar indeffen jur Entwaffnung ber unrubigen Bewohner nach Ot. Marcel beorbert morben. Die in Charolles befindliche Odmadron murbe am 8. Februar noch burch eine Estabron Bincent Chevaulegers unter bem Rittmeifter Bouvermans, eine Rompagnie Jager unter Sauptmann Mobr, und eine Abtheilung Grenzer verftartt. Sags barauf machte Deninger mit bem Rittmeifter Bouvermans einen Streif. jug langs bem Ranal bu Centre, nach Darap le Donial, Digoin und Bourbon an ber Loire, erbeutete einige mit Wein belabene, für bie frangofifche Armee bestimmte Schiffe, und tebrte Abende jurud. - Der Rittmeifter Barruder batte benfelben Sag, aufwarts ber Loire, l'Sovital le mercier, Ungy le Duc und Marcigny burchftreift, und in la Clapette und St. Criftopbe Doften ausgestellt, um die Aufftande bes landvoltes möglichft ju verhindern, wozu ber geinb, ber noch in Charlieu, bem Rhone - und Loire-Departe. ment ftand, felbes aufreigte. -

Den 10. und 11. Februar feste Oberftlieutenant Meninger feinen Streifzug weiter fort, durchzog Chat eau neuf, Charlieu, Bougy, und die ganze dortige, sehr durchschnittene Gebirgsgegend, kam endlich zwischen l'hopital sous Rochefort und St. Eymphorien auf die von Roanne über Feurs nach Lyon führende Strafe, auf welcher et die Kommunikazion der feindlichen Korps unsicher zu machen, und Kuriere aufzufangen beabsichtigte. Er mußte jetoch dieses Borhaben aufgeben, als der. milt. Beitich. 1838. I.

er die Nachricht erhielt, daß eine ftarke feindliche Abtheilung aus Roanne gegen ihn rucke, und man überall die Sturmglocke lauten hörte. Das Detaschement
zog sich nach St. Loup ins Gebirge, und als es auch
bier von den Gensbarmen verfolgt wurde, machte es
einen Gegenmarsch in der Richtung auf Rigny, welches aber vom Feinde besetzt war; baher man bloß Pitete ausstellte, und absütterte, dann aber sich gegen
Thisy wendete, welches der Feind gleichfalls besetz
hatte. Um 12. mit Tagesanbruch rückte die Ubtheilung auf la Clayette, welches sie gegen Abend wieder
verließ, und in Charolles einruckte. Um 13. wurde das Streistorps durch eine Estadron unter Rittmeister Ast verstärft, und blieb noch am 14. in Charolles.

Meninger mar am 15. in ber Absicht aufgebrochen, um nach St. Etienne ju ftreifen, und bie bortige Bewehr : Fabrit ju gerftoren. Er mar bereits bis Thig gefommen, als er am 19. Februar vom General Ocheither, welcher, burch feinbliche Ubermacht gezwungen, Macon verlaffen, und fich nach Chalons jurudzieben mußte, ben Befehl jur Ginrudung er bielt. Dieß mar nun ber fcmierigste Theil ber Mufagbe. Reindliche Truppen-Abtheilungen, meiftens in bebeutender Übergabl, ber überall organifirte Aufftanb bes Candvolfes, befehligt burd Offiziere ber Linie, und ber aller Orten brobenbe Berrath, maren Schwierige feiten, beren Bestegung eben fo viel Beiftesgegenwart und Entschloffenheit bes Unführers, als Muth ber Truppe erforderte. Oberfilieutenant Meninger jog feine gerftreuten Ubtheilungen an fich, und trat ben Rucfzug am 28. Februar mit Tagesanbruch an.

Bei Cluny angelangt, fant man bie Thore

gefperrt, und mehrere taufend bewaffnete Bauern unter Unführung von Linien-Offizieren auf den Ballen und in ben naben Gebirgen und Suffteigen aufgestellt, um ben Durchjug ju verwehren, und bem General Recoud, melder mit 12,000 Mann Infanterie und Ravallerie von Macon ber im Unguge mar, Beit gu verschaffen , berangutommen. Der Durchzug mußte ba. ber erzwungen werden; bie Thore murben aufgesprengt, und Oberftlieutenant Meninger bierbei durch einen Steinwurf vermundet. Die in die Stadt bringende Ravallerie trieb nun Alles auseinander, mas fich nicht in bie Saufer marf, und entwaffnete bas Bolt. Mur burch energische Mittel gelang es, fich bie Strafe nach St. Gengou le ronal frei zu machen. Aber auf bem Mariche von biefem Orte nach Cournus fließ bas Rorps abermals auf 6 bis 8000 bewaffnete Bauern und Mazionalgarden, welche unter ben Befehlen bes General Blanc und bes Maire von St. Bincent bie Strafen und jede Ruckzugelinie fperrten, und bas Rorpe ju gerftreuen bofften. - Die Gefahr mar: bringend. - Drei Buge Ravallerie marfen fic auf bie bei Colombier aufgestellten feindlichen Abtheilungen, und jagten fie auseinander, mabrend Oberftlieutenant Deninger ben Sauptmann Mobr mit feiner Jager-Rompagnie auf ber Strafe gegen St. Bengou vorruden lieff, und fie burd Ravallerie unterftutte. Durch ben gleichzeitigen, mit Duth und Entschloffenheit ausgeführben Ungriff gelang es, die bier aufgestellten Daffen zu merfen, und bie Strafe nach Burn ju geminnen. Die Jager verfolgten ben Feind bis in bas Bebirge, wo er fich wieber ju fammeln fuchte, und trieben ibn von bort mit bem Bajonnete auseinander. - Mur

burch bie außerste Anstrengung und Ausbauer ber Eruppen war es möglich, daß bas Detaschement, bis in die Nacht im Gefechte mit dem stets wieder verfolgenden Feinde, mit dem geringen Berluste von 1 Korporal und 8 Mann am 22. Februar die Saupttruppe in Chalons erreichen konnte.

Gefechte vom 26. Februar bis nach ber Einnahme von Lyon am 21. März 1814.

Das Regiment Burg burg Dragoner wurde nicht allein mahrend ber Beit, als es dem Bubnaisschen Korps angehörte, sondern auch bei seiner spätern Eintheilung in die Gud-Armee, unter dem Oberbefehle bes Gen. d. Kav. Erbprinzen von Heffen-Homburg, stets bei der Avantgarde und zu Streifzügen verwendet, und erntete in allen Gelegenheiten die besondere Bufriedenheit der höheren Besehlshaber. Wir wollen aus dem Feldzuge 1814 nur noch einiger Vorfallenheiten erwähnen, an welchen das Regiment mit Ausgang des Monats Februar bis nach dem eingetretenen Waffenstüllstand und darauf erfolgten Pariser Frieden Theil nahm.

Bier Eskabrons beffelben, nebft bem Streifforps bes Oberftlieutenants Meninger, waren in Givry aufgestellt, als ber Feind, um den General Scheither aus feiner Stellung zu vertreiben, es am 26. Februar unternahm, biefen Posten zu forciren. Der General Le Blanc und Oberst Damas griffen die Postzion von Givry am 26. Februar mit 1200 Mann Linientruppen, mehreren tausend Nazional-Garden, und einer großen Zahl bewaffneter Bauern, in der Fronte, Flanke

und im Rucen an. — Das Korps wurde zwar anfanglich, trot feines Widerstandes, aus der Aufstellung verdrängt. Als es jedoch durch 300 Mann des Infanteries Regiments Argenteau verstärft worden, gelang es demselben, nach zwei wiederholten Angriffen seine erste Aufstellung wieder zu erobern und zu behaupten. Durch die zwecknäßigen Anordnungen des Oberstlieutenants Meninger, der den Feind durch Scheinangriffe für seine Flanken und Ruckzugslinie besorgt machte, wurde dieser, ungeachtet seiner Übermacht und Anstrengungen, nach einem lebhaften Gesechte auch noch zum Rückzuge nach St. Gengou genöthigt, und hierdurch wesentlich zur Behauptung von Chalons beigetragen. —

Maricall Augereau batte bei Bille franche 10 bis 12,000 Mann versammelt, womit er am 11. Marg den Bortrab bes GM. Scheither bei Maifon blanche angriff, und biefen jum Rudjuge über Barennes gegen Charnap notbigte. Die beiben feindlichen Divisionen Meusnier und Mannetier brangen somobl auf ber großen Strafe von Enon nach Macon, als befonbers mit vieler Infanterie gegen bie Dorfer St. Leger und Bincelles vor. Rittmeifter Aft bedte meifterhaft ben in ber rechten glante bebrobten Rudjug bes Generals Ocheither, und rettete jugleich brei, in ber auferften rechten Rlante aufgestellte, und burch feindliche Übermacht geworfene Kompagnien bes Brooder Greng:Regimen's von ber Befangenicaft. Sierauf jog fich Aft gegen Macon. Der Reind brang bamals auf ber Strafe von St. Leger nach Charnay vor, bebrobte über St. Clement die Bothut bes Benerals Scheither im Ruden, Die Truppen des &DR. Bianchi aber in ber rechten Glante, befette Charnay felbft, und

griff die rechts bavon liegenden Soben, auf welchen Oberst Dreffery eine Batterie aufgestellt hatte, an. In diesem bedenklichen Augenblicke attakirte Rittmeister Aft mit seinen Dragonern auf der Straße von Charnan mit solchem Nachdrucke und so gutem Erfolge, daß der Feind nicht allein eine Menge Todte und Verwundete auf dem Plate ließ, sondern auch zum Rückzuge bis Loche genöthigt wurde, die wohin der Rittmeister Ast ihn verfolgte.

Gleichzeitig unternahmen die Oberst erste und Majors zweite Schwadron einen Angriff auf die so eben über St. Leger gegen Charnay vordringende feindliche Rolonne, wobei sich der Major Ehrenstein des Generalstabes mit dem Rittmeister Aleebinder an der Spige der Oberst ersten Estadron der Oragoner und einer Beliten-Estadron von Kaiser Husaren auf die gegen den rechten Flügel heraufgerückten feindlichen Bataillons stürzten, und selbe mit bedeutendem Berluste in die jenseits gelegenen Weingarten zurückwarsen; während Rittmeister Harrucker mit der Majors zweiten Estadron ein französisches Bataillon von 300 Köpfen, welches einen Schloshof besetzt hatte, gefangennahm.

Der feinbliche Bortrab wurde durch die Bortruppen der bei Macon versammelten Gub. Armee am 17. März bei St. Jean d'Ardiere angegriffen, und auf sein in der vortheilhaften Postzion bei Belleville in Schlachterbnung aufgestelltes Hauptkorps zurückgeworfen. Auch diese wurde durch die gleichzeitige Borrückung aller Kolonnen, und durch eine sehr zweckmäßig unternommene Flankenbedrohung genommen, und der Feind zog sich bis in die seste Stellung von St. George de Rencis. Als der Marschall Augereau bann am 18. März den

Rolonnen ber Gud-Armee entgegenrudte, batte FME. Biandi ben Auftrag, Die feinbliche Stellung binter bem Baugonne-Bach in der linken Flante zu umgeben; welchen er auch mit fo gunftigem Erfolge ausführte, daß ber Reind ungeachtet des bartnadigften Widerftandes die Stellung verlaffen, und unter fteter Berfolgung ben Rudzug bis auf die Boben binter les Echelles fortfeten mußte. Bei biefer Belegenheit mar es; wo die Rittmeifter Rleebinder und Barruder mit ihren Ochmabronen fich befonders auszeichneten. Die feinbliche Ravallerie fucte, ben unordentlichen Rudjug ibrer Infanterie am Ausgange bes Dorfes Lag e Congfard zu beden, murbe aber burch ben Rittmeifter Rleebinder fo Eraftvoll angegriffen, mabrent Barructer bas Dorf umging, baß fie unverweilt ihre Ructjugelinie ju geminnen fuchen mußte, auf welcher fie auch die beiben Dragoner : Ochmadronen unausgefest bis binter Unfe verfolgten. Rittmeifter Kleebinder, melder burch rafde Entschloffenbeit und zwedmäßige Unordnungen, fo wie burd verfonliche Capferteit, vorzuglich jum gludlichen Ausgange bes Gefechtes beitrug, erhielt den Leopold=Orden als Belohnung, und murde, fo wie der Oberftlieutenant Meninger, bann ber Regiments-Adjutant Dierlieutenant Benfel und Bachtmeifter Chmel, nebft dem Korporal Janta, in ber Relagion gerühmt.

Bei ber Schlacht von Lyon, an welcher bas Regiment Burgburg-Dragoner gleichfalls rühmlich Theil nahm, erwähnt die Regiments-Geschichte besonders die einsichtsvolle und tapfere Führung der Schwadron des Rittmeisters Sarruder, der die feindliche Infanterie, welche gegen bas öftreichische, durch übermacht etwas zurückgedrängte Zentrum der ersten Angriffsto-

lonne eben vorrückte, mit seiner Eskadron, ungeachtet bes sehr ungünstigen Terrans, entschlossen angriff, und sie mit einem bedeutenden Berluste an Todten und Blefstren zurückwarf; wodurch das Bordringen unserer eizgenen Infanterie wieder möglich wurde, und die vereinte Berfolgung des Feindes bis zum Schlosse du Cherres (auf dem rechten Ufer der Saone, ganz nahe bei Lyon) statt hatte. Nicht minder trug Rittmeister Harrucker zur Erstürmung dieses festen Punktes bei, welchen der Feind hartnäckig vertheidigte; indem er mit seiner Eskadron zum Theil beim Sturm selbst thätig mitwirkte, und zweimal die seindliche Reiterei, welche zur Unterstützung ihres bedrohten Fusvolkes herbeieilte, kräftig zurückwarf, und bis in die Norstadt Vaize verfolgte.

Im Mai 1814 marschirte bas Regiment aus Frankreich in die öftreichischen Staaten jurud, und erhielt seine Dislozirung in Ungarn, ju Petschvar in der Baranper Gespannschaft. In diesem Jahre veranderte es auch seinen bisherigen Namen, und hieß: Erbgroßberzog von Tostana Dragoner.

Nach Beenbigung ber Feldzüge 1813 und 1814, in welchen bas Regiment noch mehrere Gelegenheiten zur Auszeichnung fand, wurden an baffelbe 2 golbene und 22 filberne Medaillen vertheilt, unter welcher Bahl jeboch jene für das Gefecht bei Pretsch mitbegriffen find.

Ereignisse bes Feldzuges 1815 gegen Mustrat, an welchen bas Dragoner: Regiment Sosfana Theil nahm.

Beim Musbruche bes Feldzuges gegen Murat, im Jahre 1815, murbe bas Regiment beorbert, in Eilmärschen nach Italien abzurücken, und langte am 13. Upril zu Rovigo an. Bon hier kam es zu ben beim Brückenkopfe von Ochio bello befindlichen Truppen zu stehen, und blieb auch in der Folge bei den die Mitte des gegen Murat agirenden Armeekorps bildenben Truppen, und zwar in die Brigade des General Major Baron Taris eingetheilt. Eine Eskabron aber erhielt gleich von Rovigo aus die Bestimmung, unter Kommando des Rittmeisters Harrucker längs der Meeresküste zu streifen, und des Feindes rechte Flanke zu bedrohen. Diese Eskadron wurde an den damaligen Major Pirquet von Fenner : Jäger gewiesen, welcher ben Oberbesehl über das zusammengesetzte Streiskommans do führte.

Bei bem Überfalle auf Cefenatico, am 23. April, zeichnete sich harruckers Detaschement besonders aus, und trug wesentlich zum glücklichen Erfolge beseichen bei. In dem VIII. Beste VII. Aufjage der öste reichischen Militar-Beitschrift vom Jahre 1822 ist diese rühmliche Unternehmung umftändlich geschildert; daber wir bier auf dieselbe verweisen.

In ber Schlacht bei Tolentine, am 2. und 3. Mai, welche in ber Militar Zeitschrift, Jahrgang 1819 VIII. heft, I. Auffat "Stizze bes Feldzuges ber Öftreicher gegen Murat" genau bargestellt ift, fand bas Dragoner Regiment Tostana bie erwünschte Gelegenbeit zu ruhmvoller Auszeichnung. Es nahm an ben während biesen beiben Tagen statt gehabten Gesechten ben thätigsten Untheil. Oberstlieutenant Meninger, bie Rittmeister hann und Baron Münchhausen, bann bie Oberlieutenants Thaber und Pauly, werden in ber Res gimentsgeschichte als besonders ausgezeichnet erwähnt.

Bei ber ferneren Verfolgung bes Reinbes, am 4. Mai, wurde Rittmeister 21st mit einem Flügel feiner Eskabron beorbert, auf bem Bege von Monte Milone gegen Macerata vorzugeben, ben Feind allda aufzusuchen, und ju beobachten; mabrent General Stahremberg in gleicher Abficht im Thale vora ruckte, und bereits unaufgehalten bis ju bem Duntte gelangt mar, mo fich bie von Solentino nach Civita nuova, und von Macerata nach Fermo fubrenden Straffen freugen. - Un ber erften ber von Macerata befindlichen Soben angelangt, fand ber Rittmeifter gegen 600 Mann feindliche Infanterie und ungefahr 400 Reiter bafelbit aufgestellt. Der Ungriff in Kronte mar auf den fo febr überlegenen Reind nicht thunlich: baber Rittmeifter Aft den Lieutenant Medwied mit einem Buge in beffen Rlanke entfenbete, felbit aber Mine machte, bennoch ben gefährlithen Ingriff ju unternehmen. Lieutenant Medwied taufchte burch geschicktes Manovriren ben Feinb, melder ibn für viel ftarter bielt, und ohnebin burch bas unvermuthete Ericheinen öftreichischer Ravallerie bochft über rafcht mar; baber er fich auch aus feiner erften Aufftellung nach und nach auf bie zweite und britte Unbobe jurudjog. Sierbei entstanden bei einigen feiner Abtheilungen Unordnungen, bie faum vom Rittmeifter Uft bemerkt worden, als er fich augenblich lich mit feinen Dragonern fo ungeftum auf ben Feind warf, bag er baburch nicht allein bem Lieutenant Redwied, ber icon etwas fruber einen Ungriff, jedoch mit teinem gunftigen Erfolg, unternommen batte, und fich von den neapolitanischen Cangiers verfolgt fab,

wieder Luft machte, fondern einen folden vanischen Ochreden bei ben feindlichen Reitern verbreitete, bag fie vollig ordnungelos ber Stadt zueilten, und ungeachtet aller Bemühungen ihrer Offiziere nicht mehr jum Steben ju bringen maren. Das Rusammentreffen ber übrigen oftreichischen Rolonnen, fowohl über bie Bebirgsmege gegen Macerata, als im Chienti : Thale auf ber Sauptstrafe, in ber Gegend, wo fich bie von Macerata nach Fermo führende mit Erfterer freugt, vollendete bie Dieberlage bes Beindes. Die Befreiung ber öftreichifden Befangenen, ein beträchtlicher Berluft bes Reindes an Tobten, Bermundeten und Befangenen, fo wie eines ansehnlichen Theiles bes Bepades vom Ronige, ber Relbapothete und mehrerer Cafetten und Munizionstarren, maren bie Resultate bes Lages. Rittmeifter Uft erhielt zur Belohnung ber einfichtsvollen und fraftigen Mitwirkung, mit melder er fo mefentlich ju bem gludlichen Erfolge beigetragen batte, ben Leopold-Orden. -

Das Regiment befand sich spater bei jener öftreis chischen Truppen-Abtheilung, welche beim Einzuge bes Rönigs Ferbin and in seiner Sauptstadt verwendet wurden. Dieser Monarch bezeigte dem Regimente binssichtlich bes durch sein tapseres Benehmen in diesem Feldzuge um die Krone Neapel sich erworbenen Berbienstes, seine volle Zufriedenheit, und verlieh in der Bolge dem Obersten Zarczinsky, Oberstlieutenant Baron Meninger, den Rittmeistern Sarrucker und Solzer, dann dem Oberlieutenant Fleispauer, das Kitterkreuz, dem Rittmeister Uft aber das Kommandeurkreuz des siglianischen St. Ferdinand-Ordens.

Bom Bachtmeister abwärts waren in diesem so

turgen Feldzuge 1 golbene und 2 filberne Debaillen an besondere ausgezeichnete Individuen vertheilt worden.

Geschichte bes Regiments vom Jahre 1817 bis 1837.

Nach zweijährigem Aufenthalt im Neapolitani fchen kehrtwas Regiment im August 1817 in die oft reicifden Staaten jurud, und murbe in Therefie pel und ber Umgegend verlegt. 3m Geptember 1820 maricbirte es in bas lager bei D'e ft b. 3m Jahre 1823 war es auf Aufwartung in Wien, von wo et 1824 nach Detichmar bielogirt murbe, und in bem nämlichen Jahre, nach bem Ableben bes Erzbergogs Ferdinand von Tostana, ben Mamen Großbergog Leepold von Toskana erhielt. - Rach bem im Juni 1825 ju Mailand erfolgten Tode bes zweiten Inbabers, &MEts. Grafen Bubna, erhielt bas Regiment ben &ME. Grafen Leopold Rothfird jum zweiten Inhaber. - 3m Juli 1828 murde die Oberftlieute nants Division nach Steiermark, und im August bic zwei anderen Divisionen bes Regiments nach Graf-Ranifca verlegt. Im Jabre 1829 vereinigte fich bie Oberftlieutenants-Division wieder mit bem Regimente, welches nun feine Stagionen im Gifenburger Romitate erhielt. 3m Juni 1830 murbe es nach Bicen ; a beorbert.'-

Bei ben im Jahre 1831 statt gefundenen Aufstanben in der Romagna und im Modenesischenbefand sich bas Regiment bei ber Rosonne bes FMEts.
Fürst Bentheim, welche am 6. März ben Po überschritt und ins Römische einrückte, und nahm-an allen
Unternehmungen derselben Theil. — Im Oktober 1831

bezog es die Winterquartiere in Tirol, welche es zu Innsbruck und ber Umgegend erhielt. — Im August 1832 marschirte die Oberstlieutenants Division nach Bregenz und bessen Umgebung. Die Majors Division wurde aber im Sertember 1834 nach Rufstein und ber Umgegend verlegt, in welchen Stazionen das Regiment sich noch dermal, und zwar der Regimentstatab zu Innsbruck besindet.

#### V.

## Berichtigung

jur Gefdichte ber Eroberung von Conftantine 1837.

Biele unferer Lefer werden in den öffentlichen Blättern Die ftrengen Urtheile gelefen baben, melde über den Benerallieutenant Damremont, der am 12. Ottober vor Conftantine fiel, nach feinem Tode ausgesprochen morden find. Derfelbe batte, als Beneralgouverneur der frangois ichen Befitungen in Ufrita, den Ungriff auf diefe Stadt porbereitet, und burch die Fraftigfte Befdieftung Die Bertheis bigungemerte berfelben gerftort. Schon verfprachen die Brefchen, in menig Stunden gangbar ju merden. Da machte eine feindliche Ranonentugel dem Leben des Generals ein Ende, und gerrif den Siegesfrang, melder ibm von den Ballen Conftantines mintte. Doch der Lorber, mit dem awei Tage fvater fein heer fich fomudte, umfchattete auch des Belden Grab, und die Mufe der Gefchichte zeichnete in ibren Blattern auf, wie der tapfere und fluge Damremont den Frangofen die Bahn jum Siege geebnet.

Es ist ein seltener Fall, daß ein Oberfeldherr an der Spitze seines Heeres das Leben opfert. Im vorigen Jahrhundert traten nur drei solche Fälle ein: Feldmarschall Graf Mercy bei Parma 1734; — Schwerin bei Prag 1757, — und Joubert bei Novi 1799. — Je seltener das Ereignis, desto denkwürdiger das Opfer.

Solcher Nachruhm wollte aber dem GL. Damremont nicht gegonnt werden. Man ließ der Leiche im Carge die Rube nicht, und nachtheilige Gerüchte wurden durch die Presse über ben gefallenen Belben verbreitet. — Mit Unwillen haben die Militars aller Nazionen es gelesen, wie der durch fünfunddreißigjährige ausgezeichnete Dienste erworbene gute Ruf so leichthin besteckt wurde. — Doch zur Ehrenrettung trat ein giltiger Augenzeuge auf. Gerne leiht jeder Militar der Stimme der Wahrheit sein Ohr, und freut sich der Rechtsertigung eines noch in des Lebens letzten Momenten so ausgezeichneten Generals. Diese wurde im Spectateur militare, im Moniteur und noch in anderen Zeitschriften abgedruckt, und wir beeilen uns, sie unseren Lesern in treuer übersetzung mitzutheilen.

Pfau; Sauptmann.

Die Wahrheit über den General Damremont.

#### Berr Direktor!

Ich ersuche Sie, beifolgendes Schreiben\*), wodurch ich bie gegen das Andenken des herrn Generallieutenants von Damremont verbreiteten verläumderischen Beschuldigungen entkräfte, in dem nächsten Blatte ihres Journals aufzunehmen.

Indem ich hohen Werth darauf lege, die Wahrheit hierüber bei den Offizieren der Armee bekannt zu machen, werde ich die mir von Ihnen zur Erreichung dieses 3wesches bewiesene thatige Unterstützung stets dankbar erskennen.

Genehmigen Gie, u. f. m.

Paris 9. Dezember 1837. R. Paris;

Sauptmann bes Generalftabes.

Raum hatte ich mich des letten schmerzlichen Auftrages entledigt, womit meine sechsjährige Dienstleistung als Abjutant des herrn Generallieutenants Damremonts enbete, so erfuhr ich, daß auf die öffentliche Meinung Be-

<sup>\*)</sup> Auch biefes Schreiben murbe in dem Moniteur und in mehres ren anderen öffentlichen Blattern eingerudt.

sug nehmende, ausgestreute Berläumdungen diesem General den Antheil bestritten, der ihm an der Eroberung Constantines gebührt. Die Regierung hat so eben durch eine Nazional-Trauer die sterblichen Reste des Generalgouverneurs von Afrika geehrt; allein dieses Zeugniß genügt nicht. Dem General soll der volle Ruhm werden, den er so theuer erkanste.

Nicht nur die Ehre macht es mir zur Pflicht, das Inbenten meines Generals zu vertheidigen; es ist zugleich
ein Att der Gerechtigkeit, — eine Gewiffenssache. Wenn ich
mich der Öffentlichkeit der Presse zur Erreichung meines
Zweckes bediene, werde ich mich in meiner hoffnung nicht
täuschen.

Ich will die über die ungludliche Ratastrophe vom 12. Oktober besprochenen und veröffentlichten Beschuldigungen Eine nach der Andern berühren, und die Lage des Generals Damremont schon vor der Epoche schildern, ehe noch die Armee den Marsch nach Constantine antrat. Der Lüge gegenüber siehe die Wahrheit. Man sagte: "General Damremont habe durch seine Unentschlossenheit, seinen Mangel an Thatkraft, und das blinde Vertrauen auf den Ausgang der sich stets verzögernden Unterhandlungen mit Achmet Ben, das Wohl der Armee aufs Spiel geset."

Was die Thatkraft anbelangt, verweise ich die Ankläger des Generals Damremont an dessen Wassengefährten während der ersten Erpedizion nach Afrika im Jahre 1830;
— an die Offiziere der bei der Einnahme Bonas von ihm befehligten Brigade; — an die Bevölkerung von Marseille, welche bei Gelegenheit der Jahresseier der Julitage von 1833 sich überzeugte, das die Rettung einer Stadt oft nur an dem schnell gesaßten und ausgeführten Entschlisse eines einzigen Mannes hängt, der sich freilich dabei einer ungeheuren Berantwortlichkeit ausseht, und die Zwecknäfigkeit seiner Maßregeln nur durch den Erfolg rechtsertigen kann.

Bezüglich ber von Achmet vorfählich veranlaften Bogerungen, und ber angeblich fortgesehten Unterhandlungen, felbst nach dem Abmarsche der Armee nach Constantine, sols len die Thatsachen sprechen. Wir verließen das Lager von Medjes-hammar am 1. Oktober, und es wurde seit der am 13. September bis in das Thal von Qued-Zenati vorgenommenen Rekognoszirung gar keine Unterhandlung gepflogen, ja nicht der geringste Schritt hierzu von dem Bev oder dem Generalgouverneur getham.

Man hat behauptet: "daß die Vierundsmanzigpfünster, mit denen man Breiche ichoß, durch den herrn' Marsichall Valee von Bona nach Medjez-hammargebracht werden mußten, und daß der Marschall, um felbe bis Conftantine zu führen, erst den Widerstand des Generalgouperneurs gegen diesen Borschlag zu bestegen hatte."

Ich antworte badurch, daß ich die gange Armee gu Beugen nehme, ob nicht feit den ersten Tagen unseres An-langens in dem Lager von Medjeg-hammar (am 9. August) in dem Artillerieparte eine Batterie Vierundzwanzigpfünder, eine Batterie Sechzehnpfünder, und eine Mörferbatterie (18 Geschüße, Saubigen und Mörfer von schwerem Raliber) aufgesabren wurden.

übrigens ift der herr Marical Balee erft am 27. September, also fechs Wochen fpater, ju Medjeg - hammar eingetroffen.

Was den angeblichen Widerstand, welchen der General Damremont gegen den Transport dieser Geschütze nach Constantine geäußert haben soll, betrifft, können alle Offiziere der Armee noch jett bestättigen, daß Medies Dammar zwanzig französische Meilen von Bona, und eben so weit von Constantine entfernt ist.

Da bie, nach der Erkennung vom 13. September bei Medjez-Hammar, an dem Razel-Acha, unter der Leitung des Generals Lamy ausgeführten Arbeiten die Überzeugung gaben, daß dieser Gebirgspaß, der als eine der schwierigsten Passagen geschildert wurde, dem Fortbringen der Artillerie auf keinen Fall ein wesentliches hinderniß entgegenstellen würde, kann man vernünftiger Beise nicht annehmen, daß der Generalgouverneur, nachdem das schwere

Geschüt bereits die Salfte des Weges zurückgelegt hatte, und die Schwierigkeiten der Überfuhr beseitigt waren, daran dachte, seinen Belagerungspark zurück zu laffen, und dieß um so weniger, als nach dem Urtheile aller Offiziere, welche der Expedizion von 1836 beiwohnten, der geringe Raliber der damaligen Geschüte als eine der Sauptursachen des Mißlingens der Unternehmung erkannt wurde, deren Undenken zu rächen man im Begriffe war.

Es wurde zwar eine Frage zwischen dem Generalgonverneur und dem Artillerie-Chef besprochen, wobet es sich sedoch bloß um die Bestimmung des Munizionsvorrathes für jedes Geschüt handelte.

Die Vorsicht des Marschalls Balee bestimmte ihn zu dem Verlangen eines besonderen Vorrathes für den Fall, als sich die Belagerungs-Unternehmung über die als Basis angenommene Zeitfrist verlängern würde. Allein die Fortschaffung dieses Überschusses an Material war bei einer Unternehmung, bei welcher die Armee alle ihre Bedürsnisse, selbst das Holz zum Abkochen, mit sich führen mußte, ein Gegenstand ernsthafter Überlegung. — Man wurde hinssichtlich der Erforderniss einig, welche, indem sie keinen Mangel an Projektilen besorgen ließ, dennoch mit den Mitteln zu ihrer Fortbringung im Verhältnis stand. Die Folge hat bewiesen, daß sie nicht unter dem Bedarfe angenommen war.

Man wollte miffen: "Daf in bem Augenblice, ale ber Gouverneur fiel, für jedes Geschutz nur noch zwei Schuffe porrathig maren."

Man hätte als Beweis diefer Behauptung noch hinzuseten sollen, daß die tödtliche Augel den General Damzemont am 12. Oktober um acht Uhr Morgens traf, die beiden Breschbatterien aber, eine Haubig und eine Mörserbatterie, ihr Feuer während dieses ganzen Tages, während der Nacht vom 12. auf den 13., und am 13. noch des Morgens bis zu dem Augenblicke fortsetzen, wo der Berzog von Nemours, als man den Walbruch für gangbar

erkannte, Den Oberften Lamorciere mit feinen unerschrockenen Soldaten flurmen ließ.

Man gibt ferner an: "General Damremont habe bie Soffnung bes Sieges ganglich aufgegeben, und fich berreits mit bem betrübenden Gedanten eines Ruckzuges besichäftigt."

Der fich empörende Unwille, eine natürliche Folge diefer Anschuldigung, aller Offiziere, welche fich von der Rube des Generals und deffen Zuversicht mahrend des 11., und selbst noch mahrend der wenigen, ihm vom Geschicke am 12. gegönnten Stunden überzeugten, wird diese Anklage am flegreichsten widerlegen.

Es ware überflussig, erst das Urtheil der Offiziere der Erpedizions-Armee über diesen Gegenstand berichtigen zu wollen. Ich wende mich zur Erreichung meines Borhabens an Jene, welche, ohne an Ort und Stelle gewesen zu seyn, Unpartheilickeit genug besitzen, die Wahrheit aus den Thatsachen zu erforschen, — an Jene, deren Nazionalstolz sie mit Entrüstung gegen die verläumderischen Anklagen erfüllt, welche von Franzosen gegen einen General ausgessprochen werden, dessen ganzes Leben ohne Makel war, und dessen guter Ruf einen Theil des Ruhmes unserer Armee ausmacht.

Ich fpreche endlich zu Jenen, beren richtiges Gefühl fie die Billigkeit erkennen läßt, daß man der unglucklichen Familie doch wenigstens den unangefochtenen ehrlichen Ramen des Berblichenen, das einzige ihnen hinterkassene Erbteil, welches er sich durch fünfunddreißig dem Dienste und der ganzlichen Aufopferung für das Baterland gewidmete Jahre erworben hatte, ungeschmälert gönne.

Die drei auf ber hochfläche von Satiel Manfoura errichteten Batterien hatten mahrend des 9. die Vertheidigungsmerke des Plages von diefer Seite gerftort, und das Feuer Der Casbah jum Schweigen gebracht.

21m 10. begann die Batterie des Konigs die Scharten des Thores el-Dijedid gu beschießen. Sie setze ihr Feuer bis am Abend des 11. fort, und unterflütte die auf dem

Platean von Coudiat - Aty erbauten Breschbatterien aufe Eraftigfte.

Am 11. Oktober eröffnete die Batterie Remours (Breschbatterie Nr. 1) von Coudiat-Aty, auf eine Entfernung von
400 Metres (200 Alaster) vom Walle, um neun Uhr des
Morgens ihr Feuer. Der Generalgouverneur begab sich dahin, und verweilte dort bis am Abend. — Denselben Nachmittag gegen vier Uhr, nachdem bereits 138 Schüsse gefallen waren, zerstörte die Granate einer von dem Rommandanten Malechar selbst gerichteten Haubige, die gerade an
der Stelle, an der man Bresche schießen wollte, einschlug,
einen Theil des Mauerwerks vom Walle. Alle Sachverständigen wurden durch dieses Ereigniß um so mehr erfreut, als
man nun mit Gewisheit sich der Stadt bemeistern zu können, hossen durste.

Bald darauf, als der Generalgouverneur den Zuffand ber Breiche genauer unterfucht hatte, fprach er feine 216sicht, den Sturm für den Morgen des 12. anzuordnen, bestimmt und öffentlich aus.

Ift nun diefer Entschluß als ein in verzweiflungsvoller und über ben Ausgang unsicherer Lage gefaßter, oder als bas Resultat kalter und besonnener Überlegung zu betrachten, die des Erfolges gewiß ift, indem sie alle eintretenden Möglichkeiten bereits bedacht hat?—

Bergliedern wir die Sache.

Am 11. Oktober, um sechs Uhr Abends, war bereits die ganze Mauerverkleidung der Bresche zerftört. Man durste nur noch die an der Brustwehre stehen gebliebenen' und loder haltenden größeren Mauerstücke herabwersen, und das Erdreich zur Gangbarkeit der Bresche ebnen. Die folgenden, während des 11. und in der Nacht vom 11. auf den 12. vom Generalgouverneur getrossenen, und nach seinen Befehlen ausgeführten Unstalten gestatteten über die Möglichkeit der sicheren Erreichung des vorgefaßten Zweices keinen Zweisel.

Gine neue Batterie, melde ich bie Brefchatterie Rr. 2 nennen will, wurde auf eine Entfernung von 110 Metres (55 Rlafter) vormarts der Erften gegen den Stadtmall ers richtet, und in diefelbe noch mahrend ber Nacht die Geschüste der Batterie Nemours eingeführt.

Links von dieser Batterie erbaute das Geniekorps unter dem feindlichen Feuer einen Waffenplatz zur Aufnahme der Sturmkolonnen. — Die in dem Ravin, welches den Bardo (das außerhalb der Stadt befindliche Stallgebäude des Bep) mit dem Waffenplatze verband, ausgeführten Erdarbeiten gestatteten eine gedeckte Berbindung dieser beis den Punkte. — Die Batterie Remours wurde mit den Gesschützen der Batterie des Königs armirt.

Alle diese Arbeiten, ich wiederhole es, waren am 12. mit Tagesanbruch vollendet. Es war die Ginleitung getroffen, daß die Batterie Nemours und die Breschbatterie Nr. 2 am 12. um acht Uhr Motgens ihr Feuer gegen die noch übrig gebliebenen hindernisse eröffnen sollten. — Wenn die Bresche gangbar war, was konnte dann noch die Einnahme der Stadt verzögern? —

Bom Waffenplate bis jur Breiche gab es tein anderes vorgelegtes Werk. Im Juge des Stadtwalles befans ben fich keine Graben. Nur das 110 Metres (55 Klafter) lange, fast wagrechte Glacis war noch zu durchschreiten. — Unter diesen Umftänden wurden die Sturmkolonnen vorgeführt. — Konnte der Erfolg zweifelhaft feyn? —

Auf diese Frage haben die Oberften Combes und Lamorciere bereits geantwortet.

In diesen Erläuterungen, mein herr, ist die Schilderung unserer Lage am 12. Oktober in Rurze zusammengesfaßt. An demselben Tage um acht Uhr Morgens fiel General Damremont. Diese wahrhaften und unbestreitbaren Thatsachen beweisen, daß die Sachen gerade in dem Augenblicke zu unseren Gunsten standen, als man behauptet, General Damremont habe in einer Art von Betäubung an nichts Geringeres als einen Ruckzug gedacht, noch bevor man den Sturm wagte. Alle Freunde des Generals Damremont haben jedoch die feste Überzeugung, daß er derselbe, für den sie ihn immer erkannten, auch unter der

Manern von Conftantine blieb. Bier fo wentg ale irgendwo bat er je die geringfte Schwäche gezeigt.

Als am 11. Oktober um sieben Uhr Abends feine Aufforderung an die Einwohner von Constantine (nicht aber an Achmet Ben, welches wohl bemerkt werden muß) abgegangen war; eine Aufforderung, worin er ihnen die Berstörung ihrer Stadt durch unsere Artillerie, und das Loos schildert, welches sie von der Strenge der Ariegsgesetz ju erwarten haben, wenn sie jeht noch an ohnehin nutlosen Widerstand dächten; kehrte der General voll der schönsten Hoffnung, und mit der frohen Ahnung in den Bivouak von Sidi-Wabroug zurück, daß er seinem Sohne einstens einen ruhmvollen Namen hinterlassen würde;— ein erhebender Gedanke, den er noch in der letzten Zeile seines Schreibens ausdrückt.

Soll ich nun noch jene andere Erdichtung beantworten, welche dem General Damremont doch wenigstens den Muth eines Verzweifelten zugesteht, der uns manchmal dem Tode entgegen treibt, wenn ringsum nur noch Schande zu erwarten ift? — Man hat gesagt: daß der Generalgouverneur, als ihm General Rulhieres bemerkte, daß der Ort, wo sie sich befänden, von feindlichen Augeln unsicher gemacht werde, darauf erwiederte: "das ist gleichviel; gehen wir nur vorwärts;" und daß er dem zusolge selbst seinen Tod wünschte. — Allerdings waren diese Worte wirklich die letzten, die er sprach; aber waren sie etwas anderes als der treue Ausdruck jener ruhigen Kaltblütigkeit, die General Damremout während des ganzen Feldzuges durch Geistesgegenwart in jeder Geschr bewies?

Was den Weg betrifft, den der Generalgouverneur gemählt hatte, um' zur' Breschbatterie zu gelangen, und der wirklich von Augeln durchfurcht war, so gab es keinen anderen, und alle Offiziere mußten denselben nehmen, wenn sie Befehle, von der Batterie aus, an andere Punkte zu überbringen hatten.

Endlich, mein herr, hat man, - um alle Schmabungen in eine einzige gu vereinen, - gefchrieben und es mie-

berholt, daß die Rugel, welche ben General Damremont töbtete, Conffantine der Armee überlieferte.

Wenn diese Ausdrücke, die man nur einem übertriesbenen Leichtsinne, oder einerverrätherischen Absicht zuschreisben kann, sagen follen, daß ohne den Tod des Generals Damremont die Armee hatte den Rückzug antreten, und Frankreich in das Buch seiner Geschichte einen neuen Unstern aufzeichnen muffen, so ist diest eine schändliche Lüge. Ich berufe mich, um diese Berläumdung, deren Urheber, während wir Frankreichs Fahnen auf die Bresche pflanzeten, weit von selber entfernt war, zu widerlegen, auf die Armee von Afrika.

Offiziere und Soldaten! fprechet frei. Wenn die Rugel, welche euch euren General raubte, die Thore Conftantines öffnete, bezeichnete nicht fein Blut euch die Stelle, an der ihr jum Sturme vorüber mußtet? —

Der Sauptmann des Generalfiabes
R. Paris,
Abjutant Des Generals Damremont.

#### V.

# Reueste Militarveranderungen.

### Beforberungen und überfegungen.

- 28 atlet, Wenzel Bar., FME. und Festungs-Kommandant zu Josephstadt, wurde zum Unterlieut. in der ersten Arcieren-Leibgarde ernannt.
- Sheibler, Karl Bar., FME. und Festunge = Rommandant zu Legnago, in diefer Gigenschaft nach Josephstadt übersest...
- Seine Durchlaucht Pring Friedrich v. Naffau, GM., wurde anf unbestimmte Beit beurlaubt.
- Saen, Paul Bac., Obft. v. Penfions = Stand, 3. Feffunge=Kommandanten in Piacenza ernannt.
- Liechtenftein, Eduard Fürft, Maj. v. Benczur J. R., g. Obfil. im R. beforbert.
- Pottornyai de Pottornya, Andreas, supern. Maj. v. E. H. Karl J. R., b. Benczur J. R. in die Wirklichkeit gebracht.
- Raigner, Frang v., Maj. v. E. S. Frang Rarl J. R., g. Platinaj. in Treviso ernannt.
- Rotter v. Rofenschwerdt, Anton, Spim v. Magzuchelli J. R., z. Maj. b. Nugent J. R. befördert.
- Kropfreiter, Joh. Bar., Hotm. v. 2. Artil. R., s. Maj. b. 1. Art. R. detto.
- Barco, Joseph Bar., t. Rittm. v. Koburg Sus. R., g. Maj. im R. betto.

- Ballegg, Joseph Bar., Sptm. v. Gollner J. R., j. Maj. im R. beförbert.
- Lubwig v. Reschenbach, Gottfrieb, 1. Rittm. v. Raifer Chev. Leg. R., g. Maj. im R. detto.
- Urbutina, Georg, Sptm. v. 2. Szeller Gr. J. R., g. Maj. und Schloftommandanten in Kronstadt detto.
- Melczer v. Rellemes, Andreas, Hptm. v. Pring Bafa J. R., z. supern. Maj. im R. detto.
- By f, Frang v., 1. Rittm. v. Roburg Uhl. R., z. supern. Mai. im R. betto.
- Udwarnofn de Ris- Rittm. u. Second-Wachtm. der Joka, Albert, Fönigl, ungar. adel. Leibgar-Bodo, Daniel v., de, 3. Maj. ad hon. detto.
- Bombelles, Ludw. Graf, F. v. E. H. Karl J. R., z. Ul. b. 11. Jag. Bat. tetto.
- Mauthner, Jatob, Obly v. Deutschmeister J. R., q. t. 3. 2. Garnif. Bat. übersett.
- Leitner v. Leitentreu, Ignaz, Rapl. v. Prohasta J. R., 3. wirkl. Sptm. im R. befördert.
- Pistaged, Ferdinand, Oblev. Detto, z. Rapl. detto detto.
- Pofchacher, Ferdinand, F. v. detto, g. Ul. b. 5. Sager Bat. detto.
- Baum, Beinr. Bar., t. t. Rad. v. Prohasta J. R., z. F. im R. betto.
- Täuberv. Timmendorf, Raple. v. E. H. Rainer Franz, J. R., z. wirell. Hotel. Klenhard, Joseph, im R. detto.
- Meraviglia; Ladiel. Graf, Obl. v. detto, z. Rapl. detto detto.
- Rletsch fa, Unton, III. v. detto, g. Dbl. detto detto.
- Shilte, Rarl, F. v. detto, f. Ul. detto betto.
- Des, Philipp, Infpekzions-Feldw. in der Br. Neuftadter Militar-Akademie, g. Ul. b. G. H. Rainer J. R. detto.
- D'Elfeaur, Joseph, E. F. Rad. v. G. B. Rainer J. R., & F. im R. betto.

- Samaget, Joseph, Raple. v. Rothfird J. R., & wirkl. Zarducci, Rato, | Sptl. im R. beforbert.
- Richter, Mathias, Inspektions Feldw. in der Wr. Neustädter Militar Akademie, 3. UI. 6. Nichter J. R. detto.
- Guidi, Scipio, III. v. G. D. Friedrich J. R., g. Dbl. im R. betto.
- Troper, Johann, F. v. detto, p. Ul. detto betto.
- Rroteza ?, Moris, Agmts. Rad. v. detto, s. F. detto detto.
- Wobigta, Bingeng, Kapl. v. Sobenlobe J. R., &. wirkl. Sotm. im R. betto.
- Szebel, Johann, Rapl. v. Rugent J. R., z. wirkl. Sptm. im R. betto.
- Sillenkamp, Ferdinand, Obl. v. detto, g. Rapl. detto detto.
- Sartem berg, Wilhelm v., Ul. v. betto, 3. Obl. betto betto.
- Raempfler, Couard, F. v. betto, g. Ul. betto betto.
- Müller, Friedrich, Ramts. Kad. v. betto, g. F. betto Buccani, Karl, betto.
- Korponan de Komonka, Johann, F. v. Mariafin J. R., &. Garde und U. b. ber königl. ungr. adeligen Leibgarde detto.
- Albinsti, Georg Edler v., Spim. v. Don Mignel J. R., & Rommandanten der Militar-Polizeimache in Prag ernannt.
- Bofich to vich, Joseph, F. v. Don Mignel J. R., z. Ul. im R. befordert.
- Lucfic, Abolph, f. E. Rad. v. Brooder Gr. J. R., z. F. b. Don Miguel J. R. betto.
- Bagner, Joseph, Rapl. v. Geppert J. R., z. wirkl. Sottm. im R. betto.
- Colo, Bingeng, Obl. v. detto, z. Rapl. detto detto.
- Fisch er, Frang, Ul. v. detto, g. Obl. detto detto.
- Rebberger, Mathias, F. v. detto, z. Ul. detto detto.
- Billele, Ludwig Wilhelm Graf, Rgmte. Rad. v. Bace quant J. R., g. F. b. Geppert J. R. betto.

- Stoflin, Johann, F. v. Mayer J. R., g. Ul. im R. befordert.
- Stankovics, Ludwig v., Rapls. v. Langenau J. R., Schwiser, Rrank.
- Pospischill, Adam, Obl. v. detto, z. Kapl. detto detto.
- Bestamp v. Liebenburg, Bilhelm, III. v. betto, g. Obl. betto betto.
- Fürstenrecht, August v., F. v. betto, g. Ul. betto betto. Mayer, Friedrich, Ramts. Rad. v. betto, z. F. betto detto. Bilto, Franz, Rapl. v. Fürstenwärther J. N., z. wirkl. Sotm. im R. betto.
- Brzefina v. Birtenhaim, Jos., Obl. v. betto, g. Rayl. betto betto.
- Marno, Rarl, Ul. v. detto, z. Obl. detto betto.
- Bartung, Eduard, F. v. betto, g. Ul. detto detto.
- Lafranchini, Johann Conte, erpr. Gem. v. detto, g. F. Detto betto.
- Riegabito meli, Anton v., f. E. Rab. v. Großperzog von Baaden J. R., z. F. im R. betto.
- Czvetoevich, Peter, Rapl. v. Szluiner Gr. J. R., g. wirfl. Sytm. im R. betto.
- Rratty, Rarl, Rapl. v. Tichaitisten-Bat., g. wirtl. Spem. im Bat. betto.
- Rromlens En, Paul, Obl. v. betto, g. Rapl. betto betto. Pachmann, Johann, Ul. v. betto, g. Obl. betto betto. Stuchlit, Frang, Oberbrudenmftr. v. betto, g. Ul. betto
- Dudics, Peter, Unterbrudenmftr. v. betto, &. Oberbrudenmftr. betto betto.

Detto.

- Görner, Georg, Obl. v. 5. Jager Bat., g. Rapl. im Bat. betto.
- Cantes, Aler. v., Ul. v. betto, g. Obl. betto betto.
- Bavifch v. Offenig, Beinr. Bar., Rad. v. 12. Jager-Bat., g. Ul. im Bat. betto.
- Oberfirch, Christian Bar., 2. Rittm. v. G. D. Frang Rur. R., 3. 1. Rittm. im R. betto.
- Bornit, Frang Gbler v., Obl. v. betto, g. 2. Rittm. betto betto.

- Gemmingen, Gustav Bar., Uls. v. E. H. Franz Kür. R., 1161, Ignaz, J. Obis. im R. befördert. Fabrici, Friedrich, Rad. v. König v. Baiern Drag. R., 2. Ul. b. E. S. Franz Kür. R. detto.
- Seckendorf, hermann Bar., Ul. v. Mengen Kur. R., 3. Obl. im R. detto.
- Kreffcmar v. Kienbusch, Kad. v. detto, g. UI. detto detto.
- Turet, Joseph v., 2. Rittm. v. Zuersperg Rur. R., 3.1. Rittm. b. Wallmoden Rur. R. betto.
- Jenner, Gottlob, Obl. v. Minutillo Drag. R., §. 2. Rittm. b. G. B. Johann Drag. R. betto.
- Bauer, Karl v., Kad. v. König v. Baiern Drag. R., g. Ul. im R. betto.
- Lindner, Friedr., Ul. v. Figgerald Chev. Leg. R., g. Obl. im R. betto.
- Rousseau d'Happoncourt, Joh. Chev., Rad. v. Raifer Kür. R., z. Ul. b. Fitzgerald Chev. Leg.
  R. detto.
- Sotolovefi=Pomian, Beinrich v., Obl. v. Raifer Buf. R., z. 2. Rittm. im R. detto.
- Haller v. Hallerstein, Franz Graf, Ul. v. betto, z Obl. detto detto.
- Blafek, Michael, Bachtm. v. detto, z. Ul. detto detto. Becfen - Hainacskö, Rarl Graf, 2. Rittm. v. E. H. Joseph Hus. R., z. 1. Rittm. im R. detto.
- Muller, Eduard, Obl. v. detto, z. 2. Rittm. detto detto. Andrafy, Frang, Obl. v. Penf. Stand, b. G. J. Joseph Suf. R. eingetheilt.
- Del Regro, Rikolaus, Ul. v. Sardinien Suf. R., 6. Obl. im R. befordert.
- Straffer, Rudolph, Wachtm. v. detto, z. Ul. detto detto.
  Stallopet, Ladisl. v., Ul. v. Reuß-Löftrig Gus. R., z.,
  Obl. im R. detto.
- Thill, Albert, Wachtm. v. Raifer- Chev. Leg. R., &. Ul.. b. Reuß-Röftrig Bus. R. detto.
- Pallavieini, Alfred Graf, Ul. v. Burtemberg Buf. R., g. Obl. im R. detto.

Toperczer, Rarl, erpr. Rorp. v. Burtemberg Bus. R., g. Ul. im R. befördert.

Balas de Sibet, Emerich, Obl. v. Roburg Suf. R.,

3. Rittm. im R. detto. Begeduß, Joseph v., Ul. v. detto, z. Obl. detto detto. Riermaper, Laurenz, Wachtm. v. detto, z. Ul. detto detto. Horvath v. St. Gpörgy, Edmund, Kad v. E. H. Joshann Orag. R., z. Ul. b. Roburg Uhl. R. detto.

Wolfen ftein, Anton Graf, 2. Rittm. v. Raifer Uhl. R., g. 1. Rittm. im R. detto.

Roß, Stephan, Obl. v. 2. Garnif. Bat., &. Temesmarer Plate-Rommando überfett.

Minafg, Albert, Obl. v. Rufavina J. R., q. t. g. 2. Garnif. Bat. betto.

Paffrovits, Andreas, Ulls. v. Penf. Stand, b. 3. Garnif. Bollert, Rarl, Bat. eingetheilt.

Regenfpurger, Ignas, Ul. v. 1. Urt. R., j. Dol. b. 4. Urt. R., beforbert.

Erubat, Johann, Oberfmer. v. Bomb. Rorps, g. Ul. b. L. Urt. R. Detto.

Borta, Jgnag, Obl. v. 2. Art. R., q. t. 3. Temeswarer Gar. Art. Diftr. überfett.

Bog, Anton, Ul. v. 2. Art. R., z. Obl. im R. befördert. Wolfersberger, Franz, Obl. v. 3. Art. R., q. t. z. Karlstädter Gar. Art. Distrikt übersest.

Strobnig ty, Jgnas, UI. v. 3. 2rt. R., g. Obl. im R. beforbert.

Rautnit, Anton, Oberfmer. v. Bomb. Rorps, g. Ul. b. 3. Urt. R. Detto.

Weinlich, Benedift, Obl. v. Sappeur-Rorps, &. Rapl. im Rorps betto.

Dtbermath, Friedr. Minenfuhr. v. Mineur-Rorps, &. UI. im Rorps betto.

Mudenhuber, Paul, Obl. v. Pontonier-Bat., g. Rapl. im Bat. Detto.

Maibich, Johann, Ul. v. betto, g. Obl. betto betto. Roneczny, Joachim, Oberbrudenmftr. v. betto, g. Ul.

Durr, Johann, Unterbrudenmftr. v. detto, g. Oberbrus denmftr. Detto Detto.

## Denfionirungen.

Wieland, Georg Bar., FME. und Divisionargu Kaschau, mit taufend Gulden Julage zur Pension. Tazza Edler v. Feldbruck, Joseph, FME. und Diviflonar zu Agram.

```
Rebbach, Joseph Bar., 3DR. und Divisionar zu Gras.
             zeitlich.
 3 anda, Frang. v., GD. und Reftunge-Rom-
             mandant gu Piacenga,
                                              mit der hö=
 Liebrid, Beinr., GM. und Brigadier gu
                                              bern &DRs.
              Pancfowa
                                               Denfion.
 Saugwig v. Distupis, Norbert Bar.,
             Brigad. ju Prag,
 Breuner, Joh. Graf, Obft. v. Burtemberg Buf. R., zeitlich.
 Cfollich, Nikol., Obst. v. Ottochaner Gr. J. R.
  Stecowich, Simeon, Obst. v. 2. Wallachen Gr. J. R.
 August v. Auenfels, Georg, Obsil. v. Watlet J. R.,
             mit Obst. Rar.
 Ragel zu Aich berg, Joh. v., Obstl. v. Sachsen Rur. R.
 Bagvarn, Joh. v., Maj. und Second-Bachtm. der ton.
              ungr. adeligen Leibgarde, mit Obfil. Rar.
 Borfter v. Felfenburg, Frang, Maj. v. Fürstenmar-
              ther J. R.
 Benitar, Ludwig, Maj. v. G. B. Rarl Uhl. R. Grundemann v. Faltenberg, Philipp Graf, Maj.
              v. Seffen-Sombura 3. R.
 En b, Albert Bar., Maj. v. Konig v. Baiern Drag. R.
 Rlaas, Sigmund, Maj. v. Auerfperg Rur. R.
 Reuß Friedrich, Maj. v. 1. Szetler Gr. 3. R.
 Rorfchner, Unton, Sptm. v. Prager Garnis. Urt. Diftr.,
              als Maj.
 Rogma de Leved, Joseph, Sptm. v. G. S.
              Karl Ferbinand J. R.
 Billa, Paul, Sptm. v. G. B. Albrecht J. R.
 Fint, August, Sptm. v. Penf. Stand erhalt den Daj.
              Rar. ad hon.
Sternegg, Alone Bar., Spim. v. Deutschmeister J. R.
 Bangen, Rarl v., Sptm. v. G. S. Rainer J. R.
 Rebbach, Marim. Bar., optl. v. Langenau 3. R.
  Amon, Frang v.,
· Eörffy v. Kövago-Eörß, Karl, Hytm. v. E. H. Karl
              Ferdinand J. R.
 Pavid, Sigmund, Optm. v. Gradistaner Gr. S. R. Buther, Friedr., 1. Rittm. v. G. D. Frang Rur. R.
  Rabl, Michael, 1. Rittm. v. G. B. Joseph Bus. R.
 Motransty, Aler. v., 1. Rittm. v. Raifer Uhl. R. Bipplar v. Ufchus, Jol., Sptm. v. d. 1. galligifden
              Rordons-Abtheilung.
 Cafati, Angelo, 1. Rittm. v. Gendarmerie-R.
 Ricolini, Joh. Rapl. v. Geppert 3. R.
 Gergid, Stanto, Rapl. v. Ottodaner Gr. 3. R.
```

Ruysz, Joseph, 2. Rittm. v. Kaifer Hus. R. Künstler, Unton, Obl. v. Mariassy J. R. Ilitstein, Jos. Edler v., Obl. v. Fitzerald Chev. Leg. R. Darvay de Darva, Daniel, Obl. v. Sardinien Hus. R. Fialdini, Joh., Ul. v. E. H. Friedrich J. R. Baumbach, Franz, Ul. v. Hohenlohe J. R. Pretnern v. Winkelburg, Joh., Ul. v. 9. Jäg. Bat.

### Quittirungen.

Raunis, Eduard Graf, 2. Rittm. v. Roburg hus. R., mit Kar.

Basques de Roggio, Ludwig Graf, Obl. v. Mensgen Kür. R., mit Kar.

Patyansty v. Wiszagh, Jos., Obl. v. Reuß-Köstris hus. R., mit Kar.

Zobel, Adolph, Ul. v. Palombini J. R.
Comöry, Joseph v., Ul. v. Mariasy J. R.
Szumlansty, Stanisl. v., Ul. v. Baiern Orag. R., mit Kar.

Jüngling, Adolph, F. v. Leiningen J. R.
Bittermann, Ernest, F. v. E. D. Franz Karl J. R.

### . Berstorbene.

Schmidt, Anton, Hotm. v. Bentheim J. R. Hillebrand, Dominit, Hotm. v. E. H. Rainer J. R. Gregus, Thomas v., Hotm. v. E. H. Leopold J. R. 3 obel v. Giebelftadt, Franz Bar., 1. Rittm. v., Würstemberg Gus. R. Rrftich, Schivotta, Ul. v. Wallachisch Illyrischen Gr. J. R.

## uebersicht

des Inhaltes der neuen Auflage der drei Sahrsgänge 1811, 1812 und 1813.

Erfter Band unter bem Titel; Beitrage gur Rriegegefcichte Ofreich.

#### Erfter Ebeil.

Mit einer Rarte von Sigilien.

Die Belagerung von Wien 1683. — Des Pringen Eugen von Savoien Feldzüge gegen die Turfen 1716—1718. — Der Krieg ber Offreicher in Sigilien 1718—1720. — Der Krieg gegen Preugen 1778—1779.

3 meiter Ebeil.

Mit 1) einer überfichtefarte ber Riederlande; 2) einem Plane ber Segend an der Stich und bem Mincio; 3) einem Plane der Schlacht bei Rovi 1790.

Der Feldzug 1792 in ben Rieberfanden. — Der Feldzug 1793 in ben Nieberfanden. — Der Rrieg in ben Alpen 1793. — Der Geldzug 1799 in Italien.

3weiter Band unter dem Titel: Disgellen aus dem Gebiete ber militarifchen Biffenfchaften.

### Erfter Ebeil.

über Gefechte. — Angriff und Bertheidigung der Gebirgspaffe. — Latit?; Strategie; Kriegswiffenschaft; Kriegsbunk. —
Über Militarversassung und ftebende heere. — Bon Umgebungen.
— über Waldgesechte. — Über die Fechtart in offener Ordnung.
— Wie soll man Kriegsgeschichte (dreiben? — über Berpflegung der heere. — Bon Operazionsplanen. — Über Festungen, ihre Anlage und Nugen. — Bom Kriege und der Kriegsfung. —

#### Bweiter Ebeil.

Die Schlacht von Breitenfeld bei Leipzig 1631. — Des Prinzen Eugen von Savoien Sieg bei Senta 1697. — Eugens eigener Berticht von seinem überfalle auf Exemona 1702. — Des Prinzen Eugen von Savoien Originalkorrespondenz aus dem Keldzuge 1706 in Itaslien. — Die Belagerung von Freiburg 1713. — Bericht bes keftungse kommandanten KME. Graf Wenzel Wallis über die Erfturmung von Glogau 1741. — Korrespondenz über den Zug nach Berlin 1760. — FM. Dauns und KAM. Lagps Meinungen über die Ersffnung des Keldzuges 1762. — Ein Karakterzug Loudons. — Des Grang des Mont Cenis durch die Offreicher 1800. — Des Gra. Gradams Vericht über die Kriegsereignisse 1801 in Egypten. — Erstürmung des Korts Malborghetto 1809. — Zwei Instrutzionen König Kriedrich II. für seine Generalmajors.

Der Labenpreis biefer brei Japrgange in vier Theilen ift 12 ft. C. M.; - für bie herren t. f. Militar 8 ft. C. M. .-

# Inhalt bes erften Banbes. 11

# Erftes Seft.

| Seit                                                          | ŧ        |
|---------------------------------------------------------------|----------|
| I. Bumalacarregui. Gine biographisch militärische Stige .     | 3        |
| II. Betrachtungen über bas Leiftungevermogen ber Erup.        |          |
| peh auf Marichen                                              | 0        |
| III. Die ruffifchen Militarfolonien in ben Gouvernements      |          |
| Cherfon und Charfow 4                                         | 8        |
| IV. Die Eroberung von Bremen burch bie Allifrten im           |          |
| Oftober 1813                                                  | <b>%</b> |
| V. Neueste Militarveranderungen                               | •        |
| 4. Mentile Millionescentiascentificia                         | 7        |
| Sweites Heft.                                                 |          |
|                                                               |          |
| I. Die Bertheidigung bes nördlichen Bohmens im Mu-            |          |
| guft 1813                                                     | 15       |
| II. Der Erbfolgefrieg in Spanien 1701-1713 4. Der             |          |
| Teldjug) 1705 in Portugal und Spanien 15                      | 66       |
| III. Rrieges Sienen aus ber Gefchichte bes f. f. 4. Dragoners |          |
| Regiments Grofferjog von Lostana. — Angriff des               |          |
| Bachtmeifters harruder auf Die frangofifchen Bortrup.         |          |
| pen bei Eglingen, am 11. Auguft 1796. — überfall von          |          |
| Burgburg am 1. September 1796 Gefecht an ber                  |          |
| Abens und Rückjug über Klofter Rohr am 19. April 1809         |          |
| - überfalle auf die frangofifcen, am linfen Donaus            |          |
| Ufer aufgestellten Bortruppen                                 | ð.       |
| eries anificitenten krattenkhan 19                            | v        |

| •   | •                                                           |
|-----|-------------------------------------------------------------|
| •   |                                                             |
|     | Seite                                                       |
| •   | IV. über Rriegs:Radeten als Erfat für die ehemaligen Bas    |
|     | taillons. Ranonen                                           |
|     | V. Reuefte Militärveranberungen                             |
|     | VI. Misgellen und Rotigen; Rr. 1-5 221                      |
|     | Prittes Heft.                                               |
|     | I. Die Ginrichtung leichter Truppen 231                     |
|     | II. Die Befturmung von Bergensopsjoom in der Racht vom      |
|     | 8.—9. Märg 1814                                             |
|     | III. Der Feldjug 1705 in Portugal und Spanien 3weiter       |
|     | Abschnitt                                                   |
| •   | IV. Rriegs-Szenen aus ber Gefchichte bes ?. f. 4. Dragoners |
|     | Regimente Grofherjog von Lostana. Schluf Ber-               |
|     | theibigung und Rettung bes Rolonnen . Magagins au           |
|     | Gottleube , im Auguft 1813 Musgelchnung bes Ritts           |
|     | meifters Uff, im Befechte bei Altenburg am 28. Gep,         |
| ,   | tember 1813 Wefecht am 10. Oftober 1813 bei Pretfc.         |
|     | - Streifaug des Oberfilieutenants Meninger in Gud-          |
|     | Franfreid, im Februar 1814 Gefechte vom 26. Feb.            |
|     | ruar bis nach ber Ginnabme von Lyon am ar. Marg             |
|     | 1814 Ereigniffe des Feldzuges 1815 gegen Murat, an          |
|     | welchen bas Dragoner:Regiment Theil nahm Befdiche           |
|     | te des Regiments vom Jahre ilig bis 1837 304                |
| ``\ | V. Berichtigung jur Geftbichte ber Eroberung von Conftane   |
|     | tine 1837                                                   |
| •   | VI. Reuefte Militarveranderungen                            |

|   | ٠   |   |  |
|---|-----|---|--|
|   | ·   |   |  |
|   | , i | · |  |
|   |     |   |  |
| • |     |   |  |
|   |     |   |  |
|   |     |   |  |
|   |     |   |  |
| • |     |   |  |
|   |     |   |  |
|   |     |   |  |
|   |     |   |  |
|   | •   |   |  |
|   |     |   |  |
|   |     |   |  |
|   |     | • |  |
|   |     | • |  |
|   |     |   |  |

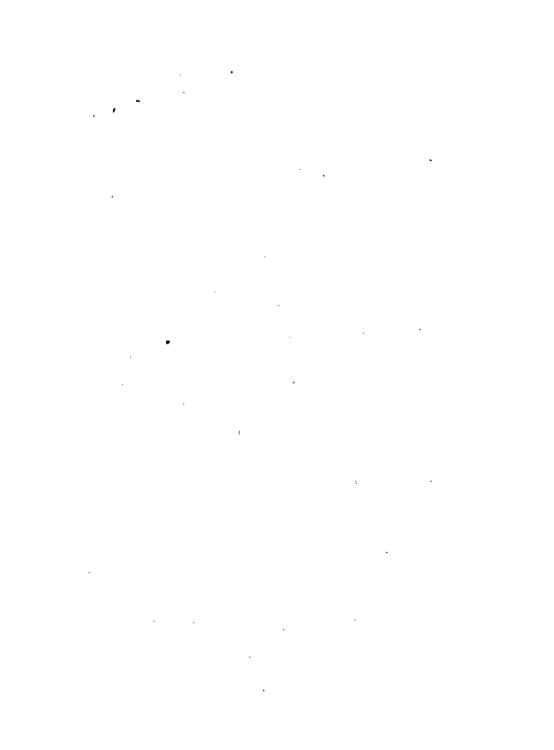



183P 183P

## Stanford University Libraries Stanford, California

Return this book on or before date due.

